

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

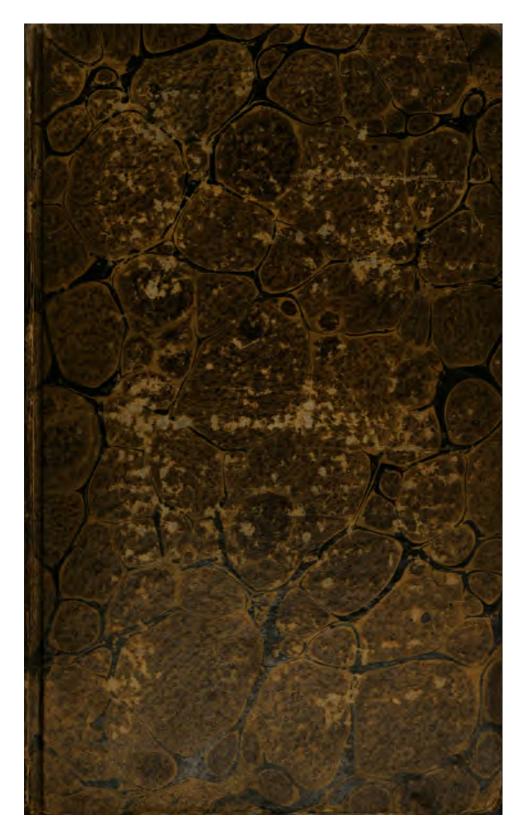

42. c.5



2 16

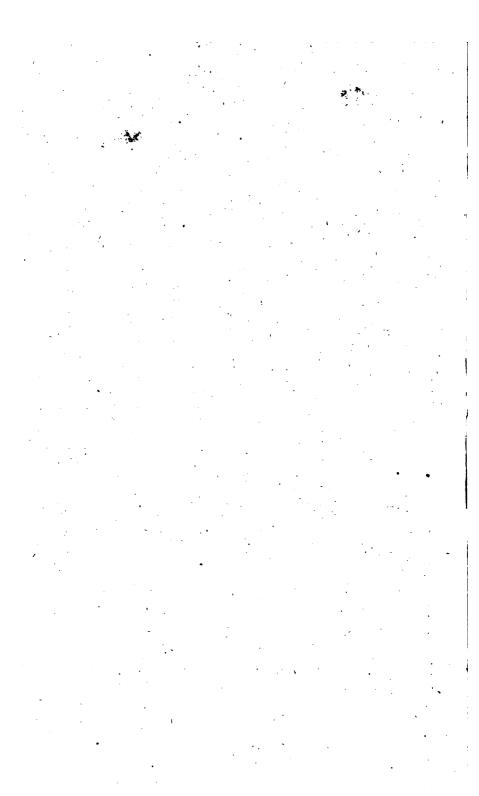

# MYTHOLOGUS

o de r

# gesammelte Abhandlungen

über die

# Sagen des Alterthums

A O II

Philipp Buttmann.

Erster Band.

Nebst einem Anhang über das
Geschichtliche und die Anspielungen
im Horaz.

Berlin, 1828.

In der Mylins'schen Buchhandlung.

1832



. 3 1

, . ٠.,

.

.

. .

Jer größte Theil dieser Aussätze sind in Einem Zusammenhange gedacht und entstanden, in der Absicht, meine Vorstellungen von der Entstehung und der Richtung alter Sagen, so wie ihren gänzlichen Unterschied von alter Geschichte darzulegen. Amtliche und gesellige Verhältnisse, veranlassten mich öfters einzele Theile davon abzusondern und zu einer Vorlesung abzurunden. treten hiemit vor das Publikum in ihrer ersten Absicht, um demselben jene meine Ansichten im ganzen zu empfehlen. Ein zweiter Band wird bald folgen. Diesem ersten habe ich einen etwas verschiedenartigen aber auch philologischen Aufsatz über das Geschichtliche im Horaz, als Anhang folgen lassen, der mehrmals von den Liebhabern des Dichters aus den Bänden der Akademie gesondert verlangt worden ist.

Berlin im April 1828.

# Inhalt.

| I. Ueber die philosophische Deutung der griechischen Gottheiten, insbesondere von Apollon und Artemis.                                                                               | s.        | 1           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| II. Von der Dione.                                                                                                                                                                   |           | 22          |
| III. Ueber Horazens zwölfte Ode des ersten Buchs.                                                                                                                                    | _         | 26          |
| IV. Pandora                                                                                                                                                                          |           | 48          |
| V. Aelteste Erdkunde des Morgenländers. Ein biblisch-<br>philologischer Versuch.                                                                                                     |           | 63          |
| VI. Ueber die beiden ersten Mythen der Mosaischen<br>Urgeschichte.                                                                                                                   | _         | 122         |
| VII. Ueber die mythische Periode von Kain bis zur<br>Sündflut.                                                                                                                       | · .<br>.— | 15 <b>2</b> |
| VIII. Ueber den Mythos der Sündflut.                                                                                                                                                 | ÷         | 180         |
| IX. Ueber den Mythos von Noachs Söhnen                                                                                                                                               |           | 215         |
| X. Ueber die alten Namen von Osroëne und Edessa.                                                                                                                                     | _         | <b>23</b> 5 |
| XI. Ueber den Mythos des Herakles. Eine Vorlesung<br>gehalten den 25. Januar 1810 an der Gedächt-<br>nifs-Feier Friedrich des Zweiten in der Königl.<br>Akademie der Wissenschaften. |           | 246         |
| XII. Ueber die mythologische Vorstellung der Musen.                                                                                                                                  |           | 273         |
| Anhang.' Ueber das Geschichtliche und die Anspielun-<br>gen im Horaz.                                                                                                                |           | 297         |

## Ueber

die philosophische Deutung der griechischen Gottheiten,

# von Apollon und Artemis \*).

Die Gottheiten der alten Griechen und Römer, mit ihren mannigfachen Namen, Attributen und Verrichtungen, waren die allmählichen Produkte einer langen Reihe von Jahrhunderten; das Geschäft des philosophischen Alterthumsforschers ist, sie wieder von allen späteren Zusätzen und Bestimmungen zu entkleiden, und überall den einfachen Grundbegriff aufzusuchen, welcher der Gegenstand der ältesten Verehrung war. So groß nun auch die Verschiedenheit der Meinungen war, welche in diesem Gegenstande wissenschaftlicher Erörterung, wie in allen andern, herschte, so war doch ein Grundsatz, welcher, im ganzen genommen, von allen nüchternen und unbefangnen Untersuchern mit Zuversicht immer angenommen ward; nehmlich dass die ursprüngliche Idee, welche, wo nicht bei allen, doch bei den meisten ältesten Gottheiten zum Grunde liegt, die Personifikation gewisser physischen oder intellektualen Gegenstände sei. Man schien ferner einig zu sein, dass, während bei einigen Gottheiten die ursprüng-

L

<sup>\*)</sup> Diese Abhandlung ward der Akademie der Wissenschaften im Berlin, vor meinem Eintritt in dieselbe, überreicht, und aufgenommen in den Band der Schriften derselben vom Jahre 1803.

liche Personifikation sich ganz einfach oder leicht modificirt erhalten habe, wie z. B. die des Meers oder Wassers im Poseidon, die der Liebe in der Afrodite, sie durch zufällige Umstände bei andern verändert, verdunkelt oder gar verwischt sein konnte, und dass also z. B. in den Gottheiten der Dichtkunst, der Kunstarbeit, der Jagd, in dem Götterboten Hermes, eben solche einfachere Gegenstände personificirt zum Grunde lagen oder liegen konnten. Diese nun aufzusuchen, ließ man sich theils durch Analogie leiten, theils verfolgte man solche historische Spuren, deren Uebereinstimmung kein Werk des Zufalls sein konnte, und wobei man sich also nur erst gehörig versichern musste, dass sie nicht etwa das Werk einer verfälschenden Systemsucht war. Dergleichen Spuren fand man besonders in Namen, in Epitheten und in Attributen, bei welchen sich das alte Volk selbst oft gar nichts mehr. oder nichts bestimmtes, am häufigsten etwas falsches dachte. Ohne Bedenken glaubte man dabei von dem Satz ausgehn zu können, das das Volk späterhin, das heisst jedoch schon lange vor Homers Zeiten, häusig gewisse Attribute wörtlich und körperlich verstanden habe, welche ursprünglich symbolisch gemeint waren.

Dass die Resultate dieser Untersuchung mancher Berichtigung fähig waren, lag in der Natur der Sache; aber ganz unerwartet war es, als in unsern Tagen der ganzen Theorie, nicht etwa bloss gewissen Uebertreibungen und Missbräuchen derselben, der Krieg ungekündigt, und namentlich einige Resultate derselben, die man als ganz unbezweifelt anzusehen gewohnt war, für völlig falsch erklärt wurden. Erschütternd musste es dabei für jeden wahrheitliebenden Anhänger der alten Methode sein, wenn dieser Angriff nicht bloss mit dem Feuer einer lebhaften Fantasie, sondern mit der Kälte einer mühsamen Forschung, nicht von einem plötzlich aufgestandenen anmassenden Neuling in der Litteratur, sondern von einem durch häufige reiche Ausbeute, die er uns verschafft, beliebten und bewährten Arbeiter in den Schachten des Alterthums geführt ward. Joh. Heinrich Voss verwirft das ganze erst beschriebene Verfahren, weil dadurch, wie er sagt, oder

wie ich ihn wenigstens verstehe, die Allegorie, welche eine Erfindung viel neuerer Zeiten sei, hinaufgerückt werde in die Zeiten des einfachen Menschen, dem sie fremd sei.

'Sich über diese und andere damit verbundene Behauptungen erst zu verständigen, und sie dann befriedigend zu erörtern, ist ein Geschäft, welches, wenn es auch ohne Anmaßung von mir übernommen werden könnte, wenigstens kein Gegenstand für eine einzele beschränkte Abhandlung ist. Nur als eine vorläufige, dem tieferen Untersucher vielleicht nützliche, Probe, ob wirklich die alte Theorie so ganz unhaltbar, die neue so ganz unbestreitbar sei, werde es mir vergönnt, die Gründe der alten Deutung zweier Gottheiten, worauf sich der gegentheilige Angriff gewissermaßen koncentrirt, wo nicht in ein neues, doch in ein volleres Licht zu setzen.

So lange man sich wissenschaftlich mit Mythologie beschäftigt, das heifst seit länger als zweitausend Jahren. erkannte man in Apollon und Artemis, Sonne und Mond. und glaubte alle übrigen Bestimmungen, welche beiden Gottheiten anhangen, aus diesen Grundbegriffen ableiten zu können. Nur einzele Systematiker, deren Systeme aber kein Glück machten, wichen hievon ab: Jetzt wird auf einmal jene alte Erklärung selbst als die Geburt alter Systematiker dargestellt. Voss schreibt die erste Stempelung jener Gottheiten zu Sonne und Mond den allegorisirenden Philosophen des nachherigen Griechenlandes zu. deren Zweck gewesen, Vorstellungen, die der Gottheit würdig wären, in die Religion des Volkes zu bringen. Glauben wir ihm, so finden sich die häufigen Verwechselungen Apollons mit dem Sonnengott, Artemis mit der Mondgöttinn, nur in den Werken der Dichter und Philosophen seit jener Zeit. Er selbst setzt die Gottheiten der Weissagung und der Jagd als die ältesten Grundbegriffe jener beiden Namen fest.

Man verdenke mir es nicht, das ich bei der Deutung alter Gettheiten, also bei einer philosophischen Untersuchung, das Alter der einen Meinung mit einigem Gewicht erwähnte. So verdienstlich es unstreitig auf der einen Seite ist, wenn scharfsinnige und gelehrte Männer sich weder von einer Reihe von Jahrhunderten, noch durch das Ansehen der größten Namen abhalten lassen, die Spuren des Irrthums zu verfolgen, und, wenn sie sich davon gründlich überzeugt haben, aber nur dann erst, die Möglichkeit eigenes Irrthums auf sich nehmen, und ihre Ueberzeugung eben so gründlich darlegen; so verdienstlich ist es doch gewiss auch auf der andern, darauf zu wachen, dass, durch die gehäuften Beispiele einer mit mehr oder weniger Glück ausgeübten Kritik dieser Art, unser Zeitalter nicht zu leichtsinnig werde gegen den Glauben' von Jahrtausenden. Freilich ist die Zeit in ihrer Dauer oft die Mutter eines Irrthums; aber sie ist auch oft nur der Vorhang, der die Gründe verbirgt, worauf eine allgemein geglaubte Wahrheit beruht. Vor zweitausend Jahren zweiselte kein vorurtheilsfreier Alterthumskenner, dass Apollon identisch mit dem Sonnengott sei, man gab sich vielleicht gar nicht die Mühe es zu demonstriren; man entdeckte, man lernte es nicht; man sah es ein, man fühlte es. Allmählich verwischt die Zeit einen Bestimmungsgrund jener Ueberzeugung nach dem andern, während dass diese selbst nichts destoweniger immer fortdauert. Plötzlich geweckt durch einige feine Bemerkungen eines denkenden Forschers, ziemt es uns nun, ehe wir dem Zweifel Raum geben, uns erst zu bestreben, jene alten Bestimmungsgründe, oder in deren Ermanglung andere, die es vielleicht nicht waren, aber es zu sein verdienten, wieder hervor zu bringen. Dies ist meine Absicht im vorliegenden Falle; und die Wichtigkeit, welche meinem Gegenstande an sich selbst fehlen mag, leiht demselben vielleicht die aus dem eben gesagten fliefsende Anwendung auf andere Fälle, die unsern Geist oder unser Herz näher betreffen könnten.

Da wir Gründe des Alterthums aufsuchen, so müssen wir uns ganz in dasselbe versetzen. Wenn also gleich meine gegenwärtige Untersuchung sich auf Apollon und Artemis beschränken soll, so erlaube man mir doch, mich zuförderst mit allen eigentlichen Nationalgottheiten der Griechen zu umgeben, das heißt mit denjenigen, welche gleichsam mit der Nation selbst aufwuchsen, nicht erst bei zunehmender Kultur durch theologisch-dichterische Erfin-

dung oder durch Vermischung mit fremden Nationen hinzukamen. Jene aufzufinden, muß man, dünkt mich, von

folgenden Grundsätzen ausgehen.

In den ersten Zeiten hat ein Volk nur wenig Götter. Wenn mit der Zeit die Anzahl sich noch so sehr vergröfsert, so bleiben unfehlbar jene ersten wenige fortdauernd Hauptgötter. Man darf also nur diejenigen Gottheiten der Griechen, deren Verehrung durch Tempel und Feste am allgemeinsten verbreitet war, oder deren Götternamen im gewöhnlichen Leben am häufigsten vorkamen, mit Ausschließung derer, die von den Alten selbst nur für untergeordnete Gottheiten und für Halbgötter angesehn wurden, zusammen nehmen, so kann man sicher sein, dass man jene ältesten, und folglich die wahren Nationalgottheiten, mit darunter hat. Solche Gottheiten sind nun Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Demeter, Hestia, Pallas, Apollon, Artemis, Ares, Hefastos, Afrodite, Dionysos. Hermes. Wenn in dieser Reihe noch Götter ausländischen Ursprungs sich befinden, so lässt es sich erwarten, dass die Merkmale davon in dem Mythos, auch wol in dem Namen derselben sichtbar, sein werden. So ist der asiatische Ursprung anerkannt beim Dionysos; denn dass er in Theben geboren ist, beweist nichts für seine griechische Herkunft. Theben war der Mittelpunkt der kadmeisch-asiatischen Mythologie; ein Gott, dessen Dienst den übrigen Griechen aus Theben zukam, war für sie in Theben geboren. Zweiselhafter ist es bei der Afrodite. Ihr Mythos führt einerseits nach Kypros und Asien, and gewiss ist Afrodite nur ein gräcisirter asiatischer Name. Anderseits ist aber doch diese Gottheit in die ältesten Mythen verwebt. Wir wollen also den Dionysos streichen, die Afrodite uns einstweilen merken, und nun die uralten Nationalgottheiten auf einem andern Wege zu fassen suchen.

Wir wollen nachdenken, welche Gegenstände einem rohen Volke, das noch keine Götter sucht oder erfindet, sondern dem sie sich gleichsam von selbst in den Weg stellen, welche Gegenstände einem solchen Volke am leichtesten als Götter, und zwar als mächtige Götter, sich darstellen. Mit diesen wollen wir dann sogleich einzele aus der obigen Reihe griechischer Hauptgottheiten vergleichen; wobei wir uns freilich der bisher gangbaren Ansicht der Dinge nicht ganz werden enthalten können — noch ist sie ja nicht abgeschafft; — doch wollen wir nichts annehmen, was nicht einer ganz unbefangenen Beurtheilung als ungezwungen und natürlich sich empfehlen würde.

Die älteste Religion eines Volkes erhebt durch Personifikation zu Gegenständen der Verehrung gewöhnlich: 1) Die auffallendsten physischen Gegenstände. Wir finden also: den Himmel im Zeus; Wasser, Meer im Poseidon. Demeter ist, ihr Name sagt es deutlich, die Erde. Hades gehört gleichfalls, obgleich als negativer Begriff hieher; er ist was man nicht sieht und was unter der Erde vorauszusetzen jenes Menschenalter so vielfach veranlasst ward. Das Feuer, eine der natürlichsten und frühesten Gottheiten, fand man von jeher im Hefüstoz. Ich glaube nicht dass eine Deutung natürlicher sein kann. Kein Uebergang von einem rohen zu einem gebildeten Volke kann einleuchtender sein, als dass dieses in dem furchtbaren Gotte, den die geschreckte Einbildungskraft des ersteren sich aus dem Feuer schuf, nunmehr den Urquell aller mechanischen Künste verehrt. Auch ist ja immer von der ältesten Zeit an, diejenige Kunst bei welcher das Feuer am unmittelbarsten wirket, Hefästos Hauptbeschäftigung, und Feuerscenen seine stete Umgebung. - Dass Hera die Luft sei, obgleich auch Plato (im Kratylus) es annimt, ist dagegen bei weitem nicht so einleuchtend; auch scheint sich die Lust nicht zu einem solchen Gegenstande zu eignen, der sich dem roheren Menschen so auffallend darböte, dass er ihn zu einer Hauptgottheit machte. Luft wird ihm nur sinnlich als Wind, in welchem es keine Einheit erkennt, sondern nur eine Schaar von Dämonen; und selbst dem Könige, welchen der Grieche diesen luftigen Wesen vorsetzte, lieh er nur die dienstbare Götterwürde des zweiten Ranges. — 2) Abstrakte Begriffe erhebt ein junges Volk noch wenig zu eigenen Gottheiten, das heisst, es kommt seltner darauf, sich eine Eigenschaft in abstracto zu denken, und sie dann zu personisiciren,

oder für irgend ein im ganzen gedachtes Geschäft auch einen bloss dafür existirenden Gott sich zu denken. Es trägt die Macht und Aufsicht über solche Gegenstände lieber einer schon vorhandenen physischen Gottheit auf, wie die Fruchtbarkeit der Erde, die Kunstarbeit dem Feuergott u. s. w. Einige Haupt-Abstrakta sedoch, die sich sehr früh in der Sprache bilden, werden auch früh personificirt, und kommen daher fast bei allen Völkern als alte Gottheiten vor: Klugheit, Sprache, Mannheit, Liebe. Die Griechen haben dafür Pallas, Hermes, Ares, Afrodite; in welchen es der gewöhnlichen Theorie nie eingefallen ist Symbole physischer Gegenstände zu suchen; zum Beweise, dass sie nicht so ganz im Geiste willkürlicher Systematiker verfuhr, als man ihr jetzt Schuld gibt. Uebrigens werden wir also auch von dieser Seite veranlasst. Afrodite als altgriechische Gottheit anzuerkennen. Wirklich ist bei jedem Volke die Liebe eine Hauptgottheit (Venus, Freia, Astarte u. s. w.) Unmöglich kann sie also den ältesten Griechen gefehlt haben. Wenn demnach gleich, wie ich überzeugt bin, Afrodite eine Asiatin ist, so hindert dies doch nicht, dass eine altgriechische Liebesgöttin schon früher existirte, welche von der fremden entweder verdrängt, oder zu einem Vergleich gezwungen ward. Gewiss war die Göttin, welche die Theogonien zur Mutter Afroditens machen, Dione, ursprünglich die Liebesgöttin selbst; daher die häufigen Verwechslungen zwischen Dione und Afrodite bei den Alten. Aber Dione galt, wie ich an einem anderen Orte gezeigt habe \*), bei jenen uralten Griechen, den Pelasgern in Epirus, für die Gemahlin des Zeus, von dessen anderer Namensform die. Διός, jenes bloss die weibliche Form (wie Juno von Jovis) ist. Gewiss nicht zu kühn ist also die dort angedeutete Vermuthung, dass Hera ursprünglich ganz einerlei mit der Dione ist, wenn gleich eine Abweichung in der mythischen Genealogie sie trennte, und dass folglich Hera, deren eigentliches Götter-Amt uns oben problematisch war,

<sup>\*)</sup> In dem hier nachfolgenden Aufsatz II.

die echte, alte Liebesgottheit ist; wovon die unverkennbare Spur in dem Vorsitz, den sie über die Ehen und Hochzeiten führte. Dies war also gleichsam ihr Vergleich mit der Ausländerin Afrodite, sie blieb Himmelskönigin und Göttin der Ehen, Afrodite Göttin der Liebe im wei-Aus dem Namen Hera kann ich nichts etvmologisiren; doch seh' ich nicht ein, warum er mit egos, die Liebe, nicht eben so gut (das heisst gleich schlecht) verwandt sein sollte, als mit ano, die Luft. Demnach wäre denn die Erklärung der Hera für die untere Luft wirklich ein Produkt jener neueren Philosophie. könnte freilich sagen, die Wolken seien ein solcher sichtbarer physischer Gegenstand, dergleichen wir oben aufsuchten, und von welchem die Hera sehr wohl ausgehn konnte. Allerdings; nur dass das alte Volk die Wolken nicht vom Himmel trennt. Wolken und Himmel sind ihm wesentlich eins, und Zeus ist beides. - Wir wollen also auch Afroditen aus der Zahl der alten Nationalgottheiten streichen, und die Hera in ihre ungeschmälerten Rechte setzen.

Hestia bleibt mir für jetzt noch ein zweiselhaftes Wesen. Ich kann weder rückwärts in ihrem ziemlich zusammengesetzten Begriff den einfachen Naturbegriff auffinden, der bei dem alten Volke die Vorstellung einer eigenen Haupt-Gottheit, die nicht unter den andern sich schon befände, erwecken konnte, noch a priori einen solchen erdenken, um ihn ihr anzupassen. Auch der Name hilft mir nichts. Esla heisst der Heerd. Aber hat der Heerd von der Gottheit den Namen, oder umgekehrt? Im letztern Falle müssten wir die Hestia nothwendig, trotz ihres vornehmen Ranges, für eine Gottheit neuerer Schöpfung als jene anderen ansehn, da das Wort égia für den Heerd noch in den neuesten Zeiten im gewöhnlichen Sprachgebrauch war. Die vollkommenste Analogie lehrt uns aber, dass jede Gottheit die ihren einzigen Hauptnamen von der unveränderten echt griechischen Benennung des Gegenstandes hat, dem sie vorsteht, keine alte Gottheit ist. so hoch oben sie auch in der mythischen Genealogie steht, wie Γη, Οὐρανὸς, 'Ωκεανὸς u. dgl. In Ermangelung einer befriedigenden Auskunft hierüber in Betreff der Hestia, werde ich sie also aus der Zahl der vornehmen und alten Götter einstweilen nur beseitigen, da eine unerklärt gelassene Gottheit der Wahrscheinlickeit, die ich nun aus dem Ganzen ziehen will, wol nicht schaden wird \*).

Die bisher aufgefundenen ältesten Nationalgötter sind also, wenn ich meine Vermuthung über die Liebesgöttin vor der Hand als gewiß annehme, folgende:

Zeus, Himmel; Demeter, Erde; Poseidon, Wasser; Hades, Unterwelt; Hefästos, Feuer — sind physische Gegenstände.

Pallas, Klugheit; Ares, Mannheit; Hera, Liebe; Hermes, Sprache — sind abstrakte Begriffe.

Hier muss es jedermann aussallen, dass zwei physische Gegenstände, die sich vor allen andern zur ältesten göttlichen Verehrung eignen, dass Sonne und Mond von mir übergangen worden, und dass auch gerade noch ein Gott und eine Göttin, Apollon und Artemis, für sie übrig sind. — Nein, sagt man, für Sonne und Mond hatten die Griechen zwei eigne Gottheiten, Helios und Selene. Allerdings; so wie sie auch eine  $T\tilde{\eta}$  oder Gaia hatten, welche unbezweiselt ursprünglich einerlei ist mit der mytho-

<sup>\*)</sup> Ferneres Nachdenken hat es mir wahrscheinlich gemacht, dass der Stein, als das Wesen und die Grundlage, und somit als das Symbol einer festen Wohnung, ein uralter Fetisch war, der beim Fortschreiten der Kultur sehr natürlich in die Gottheit des Hauswesens überhaupt sich verallgemeinerte. Hiebei ist es aber nicht zu verwundern, dass der Begriff zugleich in die feste Bestimmung und mit Beibehaltung seines Namens im Griechischen, in, den Heerd überging. Vielleicht findet das deutsche Wort Stein in der griechischen Sprache in den Wörtern στία, στίον, ψιὰ, έψία, eine Verwandschaft, und zugleich den begreiflichen Uebergang in das Wort lotia. - Zwar führt mich auch das Wort lar in dieselbige Gedankenverbindung. Denn kar ist kas; und sehr naturlich ging der Begriff des Haus-Steins durch religiöse Ideen als lar familiaris und schützender Fetisch, in einen Haus-Dämon über. Dass aber dieser Name buchstäblich in eine ganz andere Wortsamilie gehört, als śorla, befremdet nicht, da die griechische Religion den lar nicht kannte, die römische aber eine Zusammensetzung aus den Nationalideen vieler Völkerschaften ist.

logisch ganz verschiedenen Demeter; einen Pontus der sich eben so zum Poseidon, eine Metis die sich eben so zu ihrer mythologischen Tochter Pallas verhält. Ich wiederhole hier den eben bei Gelegenheit der Hestia vorgetragenen Satz, um mich noch näher darüber zu erklären. Jede Gottheit, deren Name eine der gangbaren griechischen Benennungen des Gegenstandes ist, dem sie vorsteht, ist, unter diesem Namen, neuere Gottheit. 'Man wird dies leicht zugeben, aber dagegen behaupten, die Gottheit, Helios zum Beispiel, habe von jeher geheißen wie die Sonne selbst; jede ältere Namensform für die Sonne, sei eben so gut Name des Sonnengottes gewesen, als die neueste Form Helios; und folglich müsse stets neben Apollon ein eigener Sonnengott existirt haben; folglich sei Apollon nicht die Sonne. Diese Vorstellung streitet aber gegen die vollkommenste Analogie. Man durchlaufe die Hauptgötter aller vielgöttischen Nationen, und sehe zu, wie viele darunter den einheimischen gebräuchlichen Namen des Gegenstandes tragen, dem sie vorstehn, und man wird finden, dass sie höchstens die sehr sparsame Ausnahme ausmachen. Alle Analogie zeigt dagegen folgenden Gang. Zuerst trägt die Gottheit als Personifikation eines physischen oder intellektualen Gegenstandes freilich denselben Namen wie dieser selbst. Allmählich trennen sich aber die Begriffe; man spricht von dem Gegenstand, als Gottheit, in einem andern Tone, gibt ihm Epithete, die zu Namen werden, oder die Gottheit behält auch wol, gleichsam als ehrwürdigere Benennung, eine solche Namensform des Gegenstandes, die im gewöhnlichen Gebrauche veraltet ist, und worin das Volk, eben dieser Veraltung wegen, nun gar nicht mehr den Gegenstand, sondern bloss den Gott erkennt. Von dem Augenblick dieser Absonderung an, ist nichts leichter möglich, als dass bei der Häufung von Attributen, die bei einer allgemeinen Gottheit immer zunimt, das Volk das eigentliche Wesen der Gottheit ganz aus den Augen verliert, und dasjenige Attribut, das sich auf ein größeres Bedürfnis des Menschen gründet, nunmehr als Hauptbestimmung der Gottheit ansieht. Kein

auffallenderes Beispiel hievon als Demeter. Es ist eine bekante Sache, dass die weiter nichts ist, als ein Dialekt von  $\Gamma \tilde{\eta}$ , die Erde, und Demeter folglich weiter nichts heißst als Mutter Erde. Diese Gottheit ist also ausser allem Zweisel ursprünglich und eigentlich die Erde selbst. Allein unter den Attributen der Erde war keines auf ein größeres Bedürfnis des späteren kultivirten Griechen gegründet, als das Attribut der Getreide - Geberin; und so musste in der religiösen Vorstellung die Göttin der Erde der Göttin des Getreides weichen, und so sehr weichen, dass für den seltneren Kultus der Erde, im einsachen philosophischen Sinne des Wortes, sich unter dem gewöhnlichen Namen dieses physischen Gegenstandes Ge oder Gaia allmählich eine ganz verschiedene Göttin von jener absonderte. Und dergleichen eingeschränktere, und in diesem Sinne neue, Gottheiten, wie die Gaia, sind nun offenbar auch Helios und Selene. Sie gehören in die allgemeine Naturreligion; aber gar nicht in die National-Religion der Griechen. Kein einziges Hauptfest, keine Nationalfeier geschieht ihnen zu Ehren; kein Schwur bei ihnen, keine religiose Formel ist im alltäglichen Gebrauch. So vornehm und hehr diese Gottheiten dem Verstande erschienen, und daher auch Ehrfurcht in Handlungen und Aeusserungen bewirkten; im Herzen des Griechen behaupteten sie nur den Rang von Nebengottheiten, von neuen Göttern. Und hiemit ist es keinesweges im Widerspruch, wenn sich etwa irgendwo in Griechenland ein uralter Tempel, ein uralter Ritus zu Ehren z. B. der Selene fand; so wenig als eben dies mit der Erde der Fall ist. Die ohen erwähnten Trennungen der Begriffe geschehen ja nicht in einem einzigen Kopfe, sondern bei einer ganzen Nation. Nun ist es aber sehr natürlich, daß während aller mit dem Begriffe der Gottheit vorgegangenen Veränderungen, doch dort und da ein Ritus sich erhielt, der in so deutlicher Beziehung suf den ersten einfachen Gegenstand der Verehrung, z. B. die Erde, die Sonne, stand, dass man sich bei einer solchen Feier fortdauernd eben diesen Gegenstand als Gottheit dachte: welcher man daher auch immer den zu jeder Zeit üblichen

Namen desselben gab. Statt uns durch solche einzele Erscheinungen in der Götterlehre der Alten irre führen zu lassen, wollen wir uns wieder an den Satz erinnern, von welchem wir ausgingen. Bei einem vielgöttischen Volke gehen die wenigen ersten und einfachen Gottheiten nicht nur micht verloren, sondern sie werden durch ihr ehrwürdiges Alter und durch die Häufung der Attribute, welche die Länge der Zeit mit sich führt, die Hauptgottheiten. Schon allein dadurch also, dass, wie schon gesagt. Sonne und Mond unfehlbar unter den allerältesten Gottheiten waren, welche die Voreltern der Griechen verehrten, und dass bei unserer Vertheilung dieser ältesten Gottheiten unter die nachherigen Hauptgötter des Volks, für Sonne und Mond gerade nur noch Apollon und Artemis übrig bleiben, schon allein dadurch, sage ich, wird es höchst wahrscheinlich, dass die gewöhnliche Deutung dieser beiden Götter auf jene beiden Gegenstände zugleich auch die richtige ist.

Die Gegenpartei nimt an, Apollon sei ursprünglich blos Gott der Weissagung gewesen und Artemis Göttin der Jagd. Also Weissagung und Jagd sollten zu jenen einfachen Abstrakten gehören, wie Liebe, Klugheit u. s. w. die sich ein Volk, eben weil sie ihm zu abstrakt sind, und die Sprache sie ihm doch darbietet, so leicht personificirt? Gewiss nicht. Unsehlbar würde auf diesem Wege, die Jagd mit dem abstrakteren Begriffe Muth, Mannheit, und die Weissagung mit Klugheit, oder auch mit Sprache, zusammengefallen sein. Doch so denkt man sich's auch nicht; man nimt vielmehr an, das Volk habe sich eine Göttin der Jagd gebildet, um sie zu diesem Behuf anzubeten. Aber hier verfehlt man ganz den Gang des menschlichen Geistes. Rohe Völker bilden sich nie eine Gottheit aus nichts, um ihr ein Geschäft aufzutragen. Nicht nur dass Götter seien, sondern selbst dass diese und jene bestimmte Gottheit sei, ist ihnen ein Gegenstand der Erfahrung, so wie die Existenz dieses oder jenes Menschen. So erfuhren sie jene allerersten physischen Götter, Sonne, Mond, Feuer u. s. w. So stellten sich ihnen unvermerkt, ohne ihren Willen, blos durch Eingeschränktheit der Sprache und der Begriffe, auch andere Gegenstände, wie Erde und Meer, wie Liebe und Klugheit, als Gottheiten dar. Hatten sie nun ein Bedürfnis, so wandten sie sich damit an irgend eine von den Gottheiten, von welchen sie wussten, dass sie da waren, und zwar an diejenige, von welcher sie dachten, dass sie sich ihrer Natur nach am besten darauf verstehen müsse; ganz nach denselben Schlüssen, wornach sie sich in kleineren Bedürfnissen an diesen oder jenen Menschen wandten. Freilich war nun die Jagd ein uraltes Geschäft und die Weissagung ein uraltes Bedürfnis des Menschen; aber desto einleuchtender ist auch die Richtigkeit der Erklärung, welche die Gottheit von beidem mit den zwei ältesten Göttern verbindet. Und an wen wandte man sich natürlicher, wenn man verborgenes wissen wollte, als an den Gott der alles sieht? Wen betete der oft fern von seiner Hütte auf dem Gebirge übernachtende Jäger natürlicher an, als die Königin der Gestirne?

In späteren Zeiten allerdings werden Götter blos dazu erdacht, um ihnen die Meisterschaft über dies oder jenes Geschäft beizulegen; aber dann werden sie nie Hauptgötter; sondern sie gehören in die Klasse eines Päon oder

Aeskulap, eines Pan, eines Plutus u. dgl.

Nachdem wir also gesehen haben, wie schicklich Apollon und Artemis eine Lücke ausfüllen unter den alten physischen Gottheiten, und wie schlecht sie sich ausnehmen unter den intellektualen; so wollen wir beide Götter nun auch an und für sich betrachten, und bei ihrem Namen anfangen. Die griechische Mythologie unterscheidet sich in diesem Stück von andern nicht nur dadurch, dass sie so sehr viel Epithete ihrer Gottheiten hat, die anstatt ihrer gewöhnlichen Namen in Gedichten gebraucht werden, wie ἐνοσίχθων, ἐνυάλιος, εἰραφιώτης und eine Menge andere: sondern dass auch eben solche Epithete statt der eigentlichen Namen in den gewöhnlichen Gebrauch kommen. Die Namen 'Αθηναία und Κύπρις und Πλούτων werden ganz so gebraucht wie Παλλάς und Αφροδίτη und Bei physischen Gottheiten wurde der Gebrauch ihrer Epithete als eigener Namen desto nothwendiger, weil man, ungeachtet die Gegenstände selbst für Götter galten,

doch andere Namen für sie als Götter bedurfte, damit man wufste, wann man im gemeinen Leben ihrer als Gottheiten erwähnte, und in der Götterlehre, wann als physischer Körper. Wenn wir also bei Untersuchung der Namen unserer beiden Gottheiten nur finden, dass sie als ursprüngliche Epithete gut zu Sonne und Mond passen, so ist auch von dieser Seite alles geleistet. Ueber den Namen Apollon will ich, da er mich in andere Untersuchungen führen würde, hier weiter nichts sagen, als das die gewöhnliche Etymologie, da er einen Verderber bedeutet. und gewiss auch von den Alten so genommen ward, so verwerflich fürwahr nicht ist. Freilich war Apollon (oder er ward es später, denn dies wollen wir hier nicht untersuchen) auch der Erhalter; aber nur wer verderben kann. kann wahrhaft erhalten: nur der Gott welcher Pestilenzen schicken konnte, war der wahre Gott der Heilkunst. Um so beweisender ist aber der Name Phöbos, welchen Apollon im Homer schon führt; es wäre nur Eigensinn, wenn man ihn anders deuten wollte, als den Stralenden; und es ist nur Nothhülfe, wenn man anführt, dass alle Götter vermöge ihrer Gottheit, dieses Beiwort führen können. Den Namen Phübe, für die Göttin, führe ich itzt nicht an, weil ich nicht gleich weiß, wie alt der Gebrauch desselben ist: indessen führt ihn doch die Großmutter beider Gottheiten schon im Hesiod, und wer einigermaßen mit der Entstehung dieser mythologischen Genealogien bekant ist, erkennet gleich dass dadurch auf eine stralende Nachkommenschaft gedeutet wird. Artemis aber, der Hauptname selbst der Göttin, was heisst er anders als integra, die Unverletzte \*)? Dies kann auf nichts anderes gehn als auf die Jungfrauschaft, und beweiset also dass dies Attribut der Göttin schon sehr alt ist. Und nun urtheile man. auf welche Gottheit der Begriff der Reinheit, der Keuschheit, bei einem rohen Volke besser passt, ob auf den Mond — oder auf die Jagdgöttin \*\*).

<sup>\*)</sup> Apreuns heisst unversehrt in der homerischen Sprache,

<sup>\*\*)</sup> Wer mit der Entstehung einer Mythologie, d. h. eines Mythensystems, nicht recht bekant wäre, konnte mir hier einen

Und nun auch die übrigen Attribute; versteht sich die uralten. vorhomerischen Attribute. - Beide Gottheiten schiefsen mit Pfeilen. Der erste Anblick zeigt wenigstens eine Analogie zwischen beiden, womit die Deutung auf Sonne und Mond so schön übereinkommt. Aber was bedeuten nun die Pfeile? Es ist wahrlich kein treffender Spott, wenn Voss sich darüber aufhält, dass man Apollons Haare auf seine - Strelen, sein Schwert auf seine -Stralen, seine Pfeile auf seine - Stralen deute. Haben wir denn Einen Dichter vor uns, dem wir es zum allerdings gegründeten Vorwurf machen würden, wenn er Einen Gegenstand durch drei verschiedene Allegorien bezeichnete? Haben wir nicht vielmehr das ganze Alterthum vor uns? Reden wir nicht von einer Volksgottheit, deren Attribute sich das Volk gar nicht als Allegorien, sondern als Wirklichkeiten denkt? Wenn alte Sänger des Sonnengottes Stralen durch lange Haare andeuteten; wenn andere in anderen Gesängen eben dies durch Pfeile, noch ein anderer durch ein goldenes Schwert bezeichnete; so ist doch wol jedem dieser Dichter einzel kein Vorwurf zu machen. Und wenn nun das Volk endlich so weit kommt, dass es seine Gottheiten ordentlich bildet und malt; ist es dann ein Wunder, wenn es den Jüngling, der die Sonne vorstellt, mit solchen Haaren und solchen Waffen bildet, wie alte, von ihm wörtlich verstandene. Gesänge es lehren? Von nun an aber ist an keine Allegorie weiter zu denken; alle jene Attribute sind Wirklich-

ganz artigen Einwurf durch die Bemerkung machen, dass unsere Göttin gerade in der keuschen Scene mit dem Aktaon als Jägerin, und in der völlig entgegengesetzten mit dem Endymion als Mondgöttin erscheint. Aber man bedenke doch ja, dass wir bei einer solchen Untersuchung die alten Mythen in ihrer Einzelheit vor Augen haben müssen. Dass nun der Mythos, der unserer Göttin das Prädikat der Keuschheit gab, die Mondgöttin vor Augen hatte, scheint mir einleuchtend; dies hindert aber nicht, dass ein anderer dieselbe Göttin wie die meisten ihrer Schwestern schilderte, und noch weniger, dass das nachherige Mythen-System, welches hier zwei Gottheiten erkannte, die Rollen nach seiner Bequemlichkeit unter sie vertheilte.

keiten, die auch in einzelen Gesängen vereinigt werden dürfen, so weit sie als Wirklichkeiten vereinbar sind. Neue Attribute entstehen aus den so verstandenen alten; und die gewöhnliche Vorstellung, daß Artemis Jagd-Gottheit erst aus diesen Pfeilen entstanden sei, ist keinesweges zu verwerfen; da wenigstens so viel gewiß ist, daß wenn dieser Begriff schon früher (auf die oben angedeutete Art) mit Artemis verbunder war, das Attribut der Pfeile ihn sehr begünstigte, und ihn vielleicht nun erst dieser Göttin so ausschließend eigen machte.

Was aber Apollons Haare betrifft, so haben diese allein fast Beweiskraft. Ich frage jeden Unbefangenen, wenn bei einer unbekanten Nation ihm eine Gottheit vorkäme, die durch einen Jüngling vorgestellt würde, an welchem so recht angelegentlich die langen Haare — sonst Frauen-Attribut; und Apollon ist nicht weibisch — merkbar gemacht wären, ob er nicht sogleich auf das Stralenhaupt der Sonne, fallen würde, und die Gottheit also für die Sonne annehmen, sobald nur nichts sonst an derselben wäre, was dieser Deutung widerspräche.

Und nun vollends: Apollon und Artemis sind Bruder und Schwester! — Ich lasse diesen Umstand für sich allein sprechen.

Aber mehr noch: sie sind Kinder der Leto oder Latona. Dass diese Göttin ursprünglich die Nacht sei, ist, soviel ich weiß, alte Erklärung. Ich kann es aber auch den Gegnern der von mir vertheidigten Meinung nicht übel nehmen, dass wenn sie einmal die Deutung jener beiden Götter für ein späteres Hirngespinnst erklären, sie auch die Deutung der Leto auf die Nacht, als ein aus jener Deutung und zu gunsten derselben entstandenes abermaliges Hirngespinnst ansehen. Doch nun auch unparteiisch betrachtet. Wenn irgend ein physisches Phänomen, außer den anfangs erwähnten, noch verdiente, schon in ziemlich alten Zeiten, wenn auch nicht als eine der hochwaltenden Gottheiten, doch immer als Gottheit, personificirt zu sein, so ist es die Nacht. Demungeachtet findet man in der ganzen Mythologie keine allegorische Person, worin man die Nacht mit einiger Deutlichkeit erkennete;

ausgenommen die ganz derben Theogonien, die jedes Ding bei seinem Namen nennen. - Nun betrachte man diese Leto. Sie ward als Gottheit wirklich in eigenen Tempeln verehrt, obgleich ihr Dienst nicht so ausgebreitet war, als jener vornehmsten Götter. Sie ist auch offenbar eine gediegene Gottheit, denn sie ist aus der obersten Reihe in der Götter-Genealogie, wo man an vergötterte Heroen noch nicht denken kann; sie ist Titanen-Und doch ist sie unter den wirklich verehrten alten Gottheiten Griechenlands die einzige, von welcher man nicht recht sagen kann, welchem Dinge sie vorstand. Sollte also die Deutung, welche sie doch gehabt haben muss, späterhin so ganz verschwunden sein? und das bei einer Göttin die in der Mythologie keine unbedeutende Rolle spielt? Ich zweisele also nicht, dass Nacht und nächtliche Werke schon vor Alters ihr anerkanntes Göttergebiet waren. Hiemit stimmt denn auch ihr Name auf's beste überein, der so offenbar auf verbergen und verhüllen führt; der Vergleichung mit andern Sprachen, die itzt zu weit führen würde, nicht zu gedenken. Ich führe nur noch die Laverna der Lateiner an, deren Schutzamt über Diebstahl, Betrug ihr nächtliches Reich verräth, und deren Name so leicht an jene Göttin erinnert \*). Wenn nun eine solche Gottheit Mutter zweier anderer Gottheiten ist, die sich nicht uneben auf Sonne und Mond deuten lassen, ist da die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Nacht sei, so gering? oder unterstützt alsdann nicht vielmehr eine Hypothese, wenn man es bloss dafür erkennen will, die andere aufs beste?

Ich komme nun auf das letzte; die Quelle dieser Deutungen. Offenbar ist dies bei philosophischen Gegenständen, wo man sich selbst genug sein sollte, die unbedeu-

<sup>&</sup>quot;) Wem die Verschiedenheit zwischen Latona und Laverna zu groß wäre, der vergleiche κλιτός clivus, τίλλω vello. Dabei braucht man aber nicht anzunehmen, daß τ in v verwandelt; sondern vielmehr daß eine ältere und härtere Aussprache (etwa Latverna, clitvus, tvello) in verschiedenen Dialekten auf verschiedene Art weicher ward:

tendste Untersuchung; in welcher aber demungeachtet diesmal die Hauptsache des gegen jene Theorie gefasten Hasses liegt. Es geht nehmlich hier wie bei allen wissenschaftlichen Untersuchungen. Lange Zeit bedienen sich die Menschen, in ihren Lehrsystemen aller Art, falscher Principien, fehlerhafter Theorien, unlauterer historischer Quellen. Es kömmt eine Zeit der Kritik, welche die Mängel dieser Grundlagen aufdeckt. Sogleich ist alles falsch, was jene Systeme enthalten; nun muss man sich scheuen, auch nur das Ansehen zu haben, einen etwas verweilenden Blick auf jene abgelegten Geräthschaften zu werfen. So steht es jetzt bei vielen mit jenen griechisch-philoso-

phischen Deutungen der Mythologie.

Ich will gar nicht von der Möglichkeit reden, dass doch unter den vielen mythologischen Erklärungen dieser Klasse manche sein kann, die durch eine richtige Beurtheilung entstand. Ich will nur folgendes zu erwägen geben. Wo ist eine noch so falsche Theorie, die nicht gesucht hätte, soviel Fakta und historische Data aufzunehmen als möglich, sondern sich blofs auf die Kraft ihrer Beweise a priori, oder auf den künstlichen Zusammenhang des Ganzen verlassen hätte? Wie scharrt nicht z. B. Banier alles zusammen, was er, indem er die ganze Fabel auf wirkliche menschliche und politische Ereignisse deutet, zur Bestätigung dieses Systems in der eigentlich sogenannten Völkergeschichte dienliches zu finden glaubt? Nun lasse man aber unsere alten historischen Monumente größtentheils verloren gehn; man vernichte, selbst Baniers Buch, und erhalte nur seine Deutungen der Mythologie auf wirkliche Geschichte; man lasse einen scharfsinnigen Kritiker dazu kommen, der die Nichtigkeit dieses Systems als System entdeckt: und nicht blos Banier und die ihm allein gehörenden Deutungen, sondern auch alles, was bei ihm auf wirkliche Data gegründet ist, mit ihm, wird plötzlich in das Nichts fallen. Aber ich bin auch versichert, die Zeit einer kälteren Kritik würde nachkommen, und die auf Thatsachen gegründeten Deutungen auszusondern sich bemühen. Diese Zeit muß auch für die Neuplatoniker und Mystiker kommen, und die gegenwärtige Untersuchung ist ein Versuch, um zu erfahren ob sie schon vorhanden ist.

Jene allerdings träumerischen Systeme wurden zu einer Zeit gemacht, wo die Götterlehre noch galt, und wo man eine Menge Thatsachen sah und wusste, die uns itzt verloren sind. Diese Thatsachen hun passten jene Deuter ihren Theorien an; und nicht nur musten sie es, um nicht unvollständig zu sein, sondern sie thaten es auch gern, um durch deren Analogie diejenigen Thatsachen, welche sie zur Erklärung anderer Fabeln bloß dichteten. wahrscheinlich zu machen. Zu einer Zeit, wo noch alles voll von Traditionen, von religiosen Gebräuchen ist, da ist es gar nicht möglich eine auf bloße Erfindungen gebaute Theorie vorzutragen; und zwar so vorzutragen, dass die Mehrheit der Menschen sie annimt. Es muß in derselben sogar das meiste auf Tradition und Ritus gegründet sein, wenn sie auch nur ihren Erfinder überleben soll. Der Zusammenhang des Ganzen, die künstlich bewirkte Einformigkeit der Deutungen, mit Einem Worte, die Theorie ist meist Hirngespinnst; aber die einzelen Angaben sind größtentheils wirkliche Fakta, das heifst, Träditions-Fakta; nur freilich diese Fakta sind ausgewählt, sind hie und da zugeschnitzt und mit unmerklichen Zusätzen versehen. Am allerwenigsten glaube man, dass eine Nation in den Hauptpunkten ihrer Religion und Mythologie und zu diesen gehört doch wol der delische Mythos ein neu-philosophisches System so leicht sich aufdringen last. Thre Leden und Helenen, einen lason und einen Perseus, lässt sie sich vielleicht drehen und wenden. Aber wenn Griechenland, auch das spätere, seiner Artemis und seinem Apollon Attribute gab, so muste es andere Quellen haben als Philosophen und orphische Dichter. Und also hat der Mond auf Artemis Haupt Beweiskraft, und wenn er auch erst zur Zeit der Macedonier gemein üblich geworden wäre.

Alle Deutungen scharfsinniger Köpfe, wodurch keine Gottheit hinweg gedeutelt wird, oder keine wesentliche Veränderungen im Ritus entstehn, lässt sich ein Volk gern gesallen, weil dadurch seine Religion das Ansehn der Ver-

, nunft erhält. Eine Deutung aber, wodurch (wie dies bei der Vossischen Voraussetzung der Fall gewesen wäre) eine schon vorhandene Gottheit für identisch mit einer andern, zwei ganz verschiedene einheimische Gottheiten (wohl gemerkt, nicht etwa eine fremde mit einer einheimischen) für eine und dieselbe erklärt, und so erst Widersprüche in der Mythologie sichtbar gemacht worden wären; eine solche Deutung hätte beim Volk und dessen Lenkern sicherlich kein Glück gemacht, und wäre also auch ohne Einfluss auf die Verehrung und auf die Abbildung der Gottheit gewesen. Wenn aber (nach meiner und der gewöhnlichen Voraussetzung) die Widersprüche in der Mythologie schon vorhanden waren; wenn diese selbst von einem Helios sprach, und anderwärts einen von ihm ganz verschieden scheinenden Apollon auch als Sonnsugott behandelte; dann hätte sich das Volk weit eher eine solche Deutung gefallen lassen, aus welcher, mit möglichster Schonung heiliger Traditionen und Gebräuche, hervorgegangen wäre, dass Apollon eigentlich sicht die Sonne sei: und auf solche Gedanken kommt das Volk auch wol allmählich von selbst.

Auf jeden Fall aber gibt der Umstand, dass nach der gewöhnlichen Vorstellung also zwei Gottheiten für einen und denselben Gegenstand zu gleicher Zeit vorhanden gewesen wären, mit den daraus fliessenden Widersprüchen, ein sehr schlechtes Argument gegen diese Vorstellung ab. Je mehr Widersprüche, je unverfälschter ist der Volksglaube; versteht sich unverfälscht im historischen Sinn. Je zusammenhangender und runder, je mehr Spuren von philosophischer und dogmatischer Industrie. Volk sich bei Apollon die Sonne nicht mehr deutlich dachte, ist gewiss; dass ein vernünstiger Dichter, um nicht Widersprüche und Lächerlichkeiten zu singen, zwischen Apollon und Helios öfters noch tiefer einkerben muste. ist auch gewiss. Aber alles dies beweist nicht, dass beide nicht eigentlich und ursprünglich einerlei gewesen. Gern hätte man, um der Vernunft in der Religion zu Hülfe zu kommen, beide Götter rund heraus für Eine Person, und das Widersprechende in Ritus und Mythen für Irrthümer

erklärt. Aber so konnte man wahrscheinlich nur verfahren. wenn man fremde Gottheiten aufnahm. Den Gott, den eine fremde Nation verehrte, für keinen Gott zu halten, selbst die Idee davon kam den Alten nicht ein; um aber doch auch die Zahl der vornehmen Götter nicht ungebührlich zu vermehren, verglich man ihn mit dieser oder jener einheimischen Gottheit; und erklärte dann ohne Bedenken, auf die erst beschriebene Art, beide für einerlei; wobei natürlich die Verwerfung widersprechender Mythen nur die fremden treffen konnte. Allein mit einheimischen Gottheiten konnte man nicht so verfahren. Die spätern Dichter oder Philosophen, welche wirklich sagten, Helios und Apollon seien eins, waren nichts anders als Freigeister; denn indem sie nur Eine Gottheit fanden, wo die herschende Religion, durch Tradition und Mythen unterstjitzt, ausdrücklich ihrer zwei unterschied, stießen sie offenbar einen Gott aus der heiligen Reihe. Wenn der klare Sinn gewisser Gebräuche und gewisser Mythen mit dieser angenommenen Einheit stritt, so waren diese Widersprüche nunmehr bloss Folgen ihrer Behauptung: bloss ihnen lag es also ob, sie zu heben; und dies konnten sie nicht ohne neue frevelhafte Behauptungen. Weit sicherer ging der orthodoxe Grieche: er nahm einfältig an, daß Apollon und Helios zwei Götter seien; die mit dieser Vorstellung verbundnen Widersprüche waren nun nicht sein Werk; seiner Vernunft lag also auch nicht oh, sie zu heben. Auf diese Art entstehn religiose Geheimnisse.

### II.

# Von der Dione \*).

In den Berichten des Demosthenes über dadonäische Orakelsprüche, de fals. leg. p. 437. adv. Mid. p. 531. epist. 10. wird die Göttin Dione als Theilnehmerin an dem Tempel nicht nur, sondern auch an dem Orakel des Zeus zu Dodona erwähnt. Einige Uebersetzer geben daher den Namen dieser Göttin durch Juno. Servius dagegen zu Virg. Aen. 3, 466. meldet, die Venus sei des dodonäischen Juppiter σύνγαος θεὰ gewesen. Jacob Gronov (zu des Stephanus Dodone), der sie meiner Meinung nach nicht richtig mit der Venus Libiting vergleicht, sucht in der Dione die Persefone. Und wenn man endlich die Mythologen und den Homer selbst befragt, findet man, dass Dione der Name einer von allen jenen ganz verschiedenen Göttin sei, welche unter die Titaniden gezählt ward, und mit welcher Zeus die Afrodite erzeugt habe. Dass alle diese Meinungen, Gronovs ausgenommen, in einem gewissen Sinne richtig sind, werde ich darzuthun mich bemühen, und sie alle mit einander zu vereinigen suchen,

Obgleich jedes Volk seine eigenen Göttersagen hatte, so scheinen doch fast alle darin übereingekommen zu sein, dass wenn sie mehre Götter angenommen hatten, sie einen zum König über die andern setzten, und ihm eine Gemahlin gaben. Wenn nun diese Göttin nicht anders-

<sup>\*)</sup> Dieser Aufsatz erschien zuerst lateinisch als Exkurs zu Deniosthenes adv. Mid. ed. Spalding, 1794.

wolfer einen Namen hatte, so bildete man ihn aus dem Namen ihres Gatten selbst. So entstand aus Jovis, Juno, aus Zήν, Ζανώ; und ich zweisle daher nicht, dass die alten Pelasger, von denen die Epiroten und Dodonäer abstammten, die Gattin des Zeus (Διὸς) Διώνη genannt haben: welche Namen alle mit Θιὸς und Θέαινα eigentlich einerlei sind. Daher hatte Zeus, so wie bei andern Völkern die Juno, so bei den Epiroten die Dione zur Gemahlin. Und so lassen sich die Münzen der Epiroten, welche alle, nicht bloss die von Dodona, das Bild des Zeus und der Dione vereint darstellen (s. Gronov a. a. O.), besser erklären, als wenn man annimt, dass Dione eine Gottheit sei, welche zusällig in die Gemeinschaft des Tempels und des Orakels zu Dodona gekommen sei.

Dies schon längst von mir vorgetragne ist vor kurzem im Scholion zu Odyss. 7, 91. bestätigt worden, wo es heißst, daß die Amfitrite von einigen Völkerschaften Ποσειδωνία genannt worden, ως καὶ ἡ Ἡρα Διαίνη παρὰ Δωσδωναίους, was aus Apollodor angeführt wird. Ob nun aber auch diese Form des Namens Διαίνη richtig, oder ob sie nur falsch nachgeschrieben sei, darüber möcht ich jetzt nicht bestimmen.

Schon lange haben erfahrene Männer bemerkt, dass die Mythologie der Griechen eine Anhäufung der verschiedenartigsten Bilder und Fabeln vielfältig von denselben Gegenständen sei. Denn dies war die Sitte der alten Völker und besonders der Griechen, dass sie keine Religion, weder ihrer Vorfahren, noch der einzelen Stämme ihres Volkes, auch nicht einmal der fremden Völker, keinen Aberglauben, keine Dichtung älterer Poesie, für gänzlich nichtig hielten, sondern vielmehr sie ihrem Glauben und ihren Sagen einwebten: jedoch mit dem Gesetze gleichsam, dass sie die Götter, welche mit den ihrigen ziemlich übereinzustimmen schienen, für ebendieselben, bloss unter einem andern Namen hielten; wenn sie aber sahen, dass ihren Sagen die anderswoher überlieserten gänzlich widersprachen, sie für verschiedene Götter oft auch die hielten, welche wirklich dieselben waren. Daher trat dies später auch dann ein, wenn man entweder

andere Könige der Götter überliefert fand, die man mit dem Zeus, oder andere Götterköniginnen, die man mit der Hera nicht zusammenbringen konnte. Aber eine neue Schwierigkeit zeigte sich dann, da man nicht mehre Könige oder Königinnen auf Einmal annehmen konnte. Diese scheinen mir die Alten so beseitigt zu haben, dass jene Götter zwar regiert hätten, aber von ihrem Zeus überwunden und aus dem Himmel verstossen seien, und dass die Göttinnen ihrem Zeus zwar beigewohnt hätten, aber dessen rechtmässige Gemahlinnen nicht gewesen seien. Und dies ist, wenn ich nicht irre, der eigentliche Ursprung von der Sage der aus dem Himmel gestossenen Titanen und von den Beischläferinnen des Zeus, die unter die Titaniden, Töchter des Himmels, und unter die Töchter der Titanen gerechnet wurden, wie Metis, Themis, Leto, Demeter, Dione, die alle verschiedenen Sagen zufolge Gemahlinnen des Zeus waren.

Denn darin wichen die Völker und die ersten Urheber der Fabeln von einander ab, dass sie der Gattin des Götterkönigs andere Geschäfte beilegten. So mag Hera das Symbol der Luft gewesen sein; so war Demeter das der Erde, Leto der Nacht, Metis der Klugheit, Themis der Gerechtigkeit. Alles dies ziemt einer Gemahlin des Zeus sehr wohl, je nachdem man ihn selbst entweder als das Symbol des Himmels, oder als den Vater des Lichts, oder als den höchsten Regierer der Götter und Menschen denkt. Nicht weniger ziemte daher dem Vater und Erzeuger von allem, was da ist, eine Gemahlin, welche das Symbol war der Liebe und der Ehe, und welche andere Völker daher mit ihrer Afrodite vermischten. Dieser Pelasgischen Dione Spuren glaube ich in der June Pronuba wiederzufinden, welche sowohl die griechische als die italische Religion verehrte; s. Pollux. 3. cap. 3. sect. 38; Hesych. v. Juyía; Eurip. Iph. Aul. 718; Apollon. 4, 96; Pind. Nem. 10, 31. und die Scholien daselbst; Virg. Aen. 4, 59. c. Serv. Auch kann es nicht wunderbar scheinen, wenn auch wieder die Tochter der Dione für die Göttin der Liebe gehalten wird. So war Athena die Tochter der Metis; so gebahr auch selbst wieder die 'Aqqooirn der Griechen -

der Hellenen nehmlich — den "Equipo. Auch scheinen die alten Pelasger die Liebe, wie wir, durch ein weibliches Wort ausgedrückt, und daher eine Göttin, nicht einen Gott der Liebe gehabt zu haben; und die Römer würden, wie ich glaube, den Cupido nicht, gegen den Geist ihrer Sprache, männlich gemacht haben, wenn sie in diesem allen nicht die Nachtreter der Griechen gewesen wären.

Noch eine Bemerkung kann ich nicht unterdrücken. ob sie gleich den Meisten gleichgültig sein wird. Der Name Δωδώνη hängt mir auf jeden Fall sehr genau mit dem Gegenstande dieses Aufsatzes zusammen. Dass das griechische d in seiner Aussprache mit I einige Verwandschaft hat, ja dass es selbst aus dem 41 hie und da entstanden ist, wie in δαφοινός für διάφοινος, ist bekant. Ist es also nicht sehr natürlich, wenn ich die Vereinigung der Namen Aids, Aiwry, auch in dem Namen des Heiligthums dodown wiederfinde? Wenigstens erlaubt uns unsere Unbekantschaft mit dem altpelasgischen Dialekt, dass wir den Ortnamen Δωδώνη aus δω Διός entstanden zu sein ahnen: ganz chenso, wie der Name Babel nicht aus der bekanten hebräischen Etymologie, sondern nur aus dem Begriff, Haus des Bel, oder vielleicht, Pforte des Bel, von dem uralten Tempel zu erklären ist.

### III.

# Ueber Horazens zwölfte Ode des ersten Buchs \*).

Wenig Dichter der Alten gewähren so viel Stoff zu allgemein anziehenden Untersuchungen als Horaz. Eben weil er so ziemlich der allgelesenste ist, erscheinen, je vertrauter man mit ihm wird, desto mehr einzele Stellen, worüber man weitere Aufklärung wünscht: nicht sowohl um die Stellen selbst besser zu verstehn, als um diese oder jene Seite des Dichters, und der Menschen seiner Zeit, welche — großentheils durch ihn — auch dem der nicht Alterthumskenner ist, interessant geworden sind, näher kennen zu lernen.

Eine der schönsten und erhabensten Oden, die 12te im ersten Buche (Quem virum, aut heroa . . .), gibt mehre Veranlassungen dieser Art. Einige derselben ergriff ich, als vor einiger Zeit ich vor einem gebildeten Zirkel einen Vortrag zu halten hatte. Der Nachsicht, die ihm damal zu theil wurde, bedarf er jetzt noch weit mehr, da ich ihn einem größern Publikum vorlege.

Bekantlich ist jene Ode ein lyrischer Hymnus auf eine

<sup>\*)</sup> Aus der Neuen Berlinischen Monatschrift Februar 1806. — Obgleich diese Abhandlung eigentlich ein Stück eines Kommentars zu dieser Ode ist, so füge ich sie doch den hier vorangehenden mythologischen Aufsätzen bei wegen der Verwandschaft des Inhalts, der großentheils in Götterverhältnissen besteht.

Reihe von Göttern, Helden und Menschen, die sich mit Augustus schließt, dessen Lob freilich, zwar nicht der Hauptgegenstand, aber doch wol die Hauptabsicht des Gedichtes ist. Ich übergehe den schönen pindarischen Eingang, und die ganzen vier ersten Strophen, weil alles was ich darüber sagen könnte, doch nur Bestätigung dessen sein würde, was einer oder der andre frühere Bearbeiter schon angemerkt hat; und wende mich zu der fünften, welche von dem Lobe Juppiters zu dem der Pallas mit folgenden Worten übergeht:

Unde nil majus generatur ipso,
Nec viget quidquam simile aut secundum;
Proximos illi tamen occupavit
Pallas honores.

Der Sinn ist, dass von Juppiter nie ein größerer als er selbst erzeugt worden; dass überhaupt nichts ihm gleich, ja nichts sei das ihm auch nur einigermaßen nahe komme,: dass aber doch von den, freilich nach einem langen Zwischenraume, auf ihn folgenden Wesen Pallas den ersten Platz behaupte.

Wie? fragt man; den ersten Platz nach Juppiter, Pallas? Sie also noch vor Juno der Gemahlin des Donnerers? vor Neptun dessen Bruder, der sich mit ihm in die Herrschaft der Welt theilte? - Einige neuere Erklärer hielten diese Bedenklichkeiten für so groß, daß sie durch Auslegungskunst zu helfen auchten: sie ergriffen das vorhergehende unde nil majus generatur; und da wirklich die nachfolgenden Gottheiten sämtlich Kinder Juppiters sind, so behaupteten sie, Horazens Meinung sei bloss, dass unter Juppiters Kindern Pallas dem Vater an Würde die nächste sei. Aber dies heisst den Horaz zum schlechten Schriftsteller machen, der seine Worte so stellt, dass des Lesers gesunde Logik ganz etwas anders denken muss als er sagen will. Jenes generatur hat der Dichter unsern Augen, schon wieder entrückt, durch den allgemeinern Ausspruch nec viget quidquam simile; und da. gleich auf diese Worte die proximi tamen honores genannt werden, so schliesst dies nothwendig alle übrige

Wesen aus. Pailas ist folglich die erste Gottheit nach

Juppiter.

Hiebei ist ja aber auch gar kein Bedenken. Wer heisst uns nehmlich unsre menschlichen Begriffe von häuslichen Verhältnissen mit der Genealogie der Götter verbinden? Wenn Minerva jedem weichen müßte, der auf ienem Stammbaume über ihr steht, so würden wir manches feine Ungeheuer, das aus des Altvaters Uranus Lenden entspross, vor der hehren Göttin thronen sehn. Zwar scheint Juno dadurch dass sie Gemahlin des obersten Königs der Götter ist, einen bessern Grund des Vorranges zu haben. Allein man vergesse doch nicht, dass alle diese Verheiratungen, sowie das ganze genealogische System. Geburten einer weit späteren Dichterfantasie sind, hingegen die Heiligkeit der Gottheiten von den ältesten Vorstellungen des Volkes abhängt. Ist es nun nicht natürlich, dass die Nation welche den Verstand in der Pallas personificirte, und diese, als göttlichen Verstand, aus dem Haupte der obersten Gottheit entstehen liefs, dass sie, sage ich, eben dieser Pallas den höchsten Rang nach Juppiter einraumte? In dem Begriffe der Juno an sich, sei sie die Luft, oder die Vorsteherin der Ehen; in dem Begriffe des Neptun, dem personificirten Meere, lag bei weitem kein so erhabener Begriff als in dem eben dargelegten der Pallas. Wenn also späterhin die Dichter für gut fanden den Zeus zu verheiraten, ihm Brüder, Schwestern u. dgl. m. zu geben, wenn sie auch selbst mituater in ihren Erzählungen diese ihre Erfindung, durch Uebertragung der menschlichen Familienverhältnisse in den Himmel, unterstützen, wenn Homer die Here zur Pallas im mütterlichen Tone "liebes Kind" sagen läss; so ändert dies in den religiosen Begriffen des Volkes nichts.

Dass aber Pallas jenen kohen Rang in der Volksverehrung der Griechen behauptete, davon sieht man überall
die deutlichsten Spuren, deren auch einige von andern Erklärerh unsers Dichters hier beigebracht sind. Ich will
indess nur eine davon erwähnen, welche dem, bei allem
Mangel an gesunder Beurtheilung doch sehr gelehrten,

Baxter nicht entgangen ist; das nehmlich Pallas in der beim Homer so gewöhnlichen \*) Anrufung:

Wenn doch, o Vater Zeus, und Pallas Athen' und Apollon —!

die zweite Stelle einnimt. Baxter nennt diese drei Gottheiten die heidnische Dreifaltigkeit. Er war ein zu guter Orthodox um dabei etwas tieferes zu denken. Auch mir war dieselbe Aehnlichkeit bei Lesung des Homer längst aufgefallen; und wenn ich sogleich ein mehres dabei ahnete, so ist dies weniger mein Verdienst als des Zeitalters. Beim Homer ist jene Betheurung, wie gesagt, gans gewöhnlich. Bei dem so sehr viel spätern Redner Demosthenes sinde ich den Schwur bei denselben drei Göttern an einer Stelle (Orat. in Midiam cap. 54.), wo weder die mindeste Beziehung auf sie, noch eine Homerische Nachahmung statt findet. "Bei dem Zeus und dem Apollon jund der Athena schwör' ich euch!" ruft er aus. Also offenbar eine aus alten Zeiten her übliche Betheurung, die nichts deutlicher beweist, als dass von eben so alten Zeiten her diese drei Gottheiten, zufolge einer gewissen religiosen Ansicht, als die drei erhabensten in einer Art von Verbindung stehenden Götter betrachtet wurden.

Und nun, wie ähnlich ist diese Drei, auch in ihrer innern Zusammensetzung, mit jener bildlich - mystischen Vorstellung des göttlichen Wesens, deren sich die ersten Verbreiter unserer Religion bedienten, um ihrer reineren Lehre auch bei den mit neuplatonischer Mystik genährten Griechen Eingang zu verschaffen! Wir finden dort, wie bei uns, einen Vater, einen Sohn, und eine (wenn gleich weibliche) Personificirung des göttlichen Geistes. Hätte die christliche Dogmatik wirklich jenes Alterthum für das ihrige anerkannt, so wäre der große Streit, der die christliche Kirche bis auf den heutigen Tag spaltet, entschieden: denn es ist offenbar, daß nach jener altgriechischen Dogmatik Pallas vom Vater allein ausging. — Wer übri-

<sup>\*)</sup> Ilias II, 371; IV, 288; VII, 132; und einer Menge andrer Stellen.

gens den Gang nur einiger Religionen beobachtet hat, und gesehn wie höchst selten, oder vielmehr dass nie, religiose Meinungen auf Einmal entstehn, sondern immer von einer Religion und einem Volke auf das andre, nur mit Modifikationen die der Geist der Nation nöthig macht, verpflanzt werden; der wird es nicht ungereimt finden. wenn ich in jener Uebereinstimmung mehr als eine bloß zufällige Aehnlichkeit suche. Dass diese geheimnisvolle Vorstellung des göttlichen Wesens aus dem Jüdischen Alterthume nicht gestossen ist; dass vielmehr die außerwesentlichen Dogmen unserer wohlthätigen Religion, in jenen Zeiten der Allgemeinheit Griechischer Wissenschaft, wirklich größtentheils aus neuplatonischen Systemen zu uns herüber kamen: alles dies haben geistvolle Theologen unserer Tage schon längst mit der Ueberzeugung dargethan. welche einer mit Kritik verbundenen Gelehrsamkeit niemals fehlen kann. Und eben so bekant ist es, aus Untersuchungen andrer Art, dass jene spätere Philosophie die bildlichen Vorstellungen ihrer Mystik immer aus den reichen Quellen ältester Volksreligion schöpfte.

Doch zu unserm gegenwärtigen Zwecke dürfte alles dies auch anders sein. Uns beschäftigt itzt nur der Rang, welchen Horaz der Pallas anweist. Und dieser ist durch jene Züge aus des ältesten Griechischen Religion hinreichend begründet. Nur Apoll könnte ihn allenfalls streitig machen; aber Horaz ist vollkommen berechtigt nach seiner Ueberzeugung zu entscheiden.

Im Verfolg unseres Gedichts mus man jedoch keine weitere Beobachtung der Rangordnung erwarten, und sich also auch nicht wundern, wenn Apoll in der folgenden Strophe erst nach Bacchus und Diana austritt. Die Dichter erkennen, ausser der Etikette, noch einige andre Regeln.

> Proeliis audax, neque le silebo, Liber; et saevis inimica virgo Belluis; nec te, metuende certa Phoebe sagitta.

Ueber diese Strophe sind von jeher die Ausleger ganz leicht weggekommen, indem sie das Beiwort des Bucchus prochis audax sehr richtig mit seinem berühmten Kriegeszug nach Indien und seinem Antheil an der Gigantomachie belegten. Nur der große Kritiker Bentley ließ sich damit nicht abfertigen. Nicht ein und das andre Faktum. sagt er, reicht hin, um ein Epithet zu begründen, das der allgemeinen Vorstellung von dieser Gottheit so sehr entgegen ist. Alle Dichter schildern den Bacchus als weichlich und blofs der Freude ergeben. Sollte er also ein Epithet haben, so passte jedes andre besser für ihn als proeliis audax. Bentley hat nicht leicht ein Bedenken, wofür er nicht Rath wüßte. Er zieht das proeliis audax noch zu der vorhergehenden Pallas, und fängt den neuen Satz bloss so an: Neque te silebo, Liber; et saevis inimica virgo belluis. — Gewiss eine sehr wahrscheinliche Verbesserung. Pallas ist die anerkannte Göttin des Krieges. Wenn also das Epithet proeliis audax zwischen ihr und Bacchus grammatisch unentschieden steht, so sollte man sagen, sie zöge es physisch an sich. Dass das neque te gleich zu Anfang des neuen Satzes steht, sowie nachher nec te metuende certa Phoebe sagitta, ist auch an sich betrachtet besser; und auf den Einwurf, dass auf diese Art Liber ohne alles Beiwort stehe, antwortet Bentley, das ja weiterhin Herkules eben so kurz abgefertigt werde: Dicam et Alciden, puerosque Ledae.

Ein großer Theil der Herausgeber und Erklärer des Horaz seit Bentley, kommen darin mit einander überein, dass sie nicht werth sind Bentleyn den Schuhriem aufzulösen, und doch über seine Kritiken, die sie gewöhnlich gar nicht ganz durchschauen, sehr leicht weg sind, und wo sie ihnen nicht gefallen, welches gewöhnlich der Fall ist, sie kurz und schnöde absertigen; da doch jeder aufmerksame Leser jenes vortrefflichen Kritikers gewiss eingestehn wird, dass auch wo man ihm nicht beipflichten kann, seine Meinung immer auf feinen und scharfsinnigen Bemerkungen beruht, worauf man sich erst befriedigend geantwortet haben muß, ehe man über eine solche Stelle zum Schlus kommen kann. Die neusten Erklärer glauben hier alles gethan zu haben, wenn sie noch einen Fall mehr herbeischleppen, wo Bacchus den Helm auf dem

Kopf gehabt hat; da doch Bentleys Kritik auf dem unbestreitbaren Satz beruht, dass ein dichterisches Beiwort eines Gottes nicht von einzelen mythischen Fakten, sondern von dem allgemein angenommenen Charakter des Gottes entnommen sein muss. Dianens Geschichten mit Endymion sind allbekant. Hat deswegen jemals ein Dichter, statt des Epithets der keuschen, der strengen, ihr --ohne besondre Veranlassung - das der verliehten, der leichtsertigen gegeben? Ohne besondre Veranlassung, sage ich; also, dass eine solche im vorliegenden Falle beim

Bacchus eintrete, das mussten sie zeigen.

Und diese, die allerdings da ist, war Bentleys Aufmerksamkeit entgangen. Man übersehe schnell alle Gottheiten, die außer dem allmächtigen Zeus genannt werden, so sind es lauter solche die sich durch Thaten der Tapferkeit auszeichnen. Die kriegerische Pallas, und den Herkules, brauchte der Dichter in diesem Zusammenhang nur zu nennen, besonders letzteren unter dem Namen des Alciden, welcher sich auf seine Grossthaten bezieht. Allen andern friedlichern Gottheiten gibt er mit augenscheinlicher Absicht solche Beiwörter und Bezeichnungen, welche ihr Recht auf einen Platz in dieser Reihe darthun. Die Dioskuren bezeichnet er durch ihre Kämpfertugenden: hunc equis, illum superare pugnis nobilem, den Apoll durch sein furchtbares Geschofs; und Diana erscheint als Bezwingerin reissender Thiere, saevis inimica belluis. Will also Horaz den Bacchus in diesen Zirkel einführen. so muss er nothwendig, durch eine deutliche Mahnung an dessen in jenen mythologischen Gefechten und Schlächten bewiesene Tapferkeit, den Begriff der Weichlichkeit von ihm entfernen. — Aber warum führt er ihn ein? Weil sich ein philosophischer Dichter des Alterthums seine Religion selbst schuf, und aus dem widersprechenden Gewirr der alten Mythologie sich die Fakta zu seinen edleren Vorstellungen von der Gottheit auswählte: weil namentlich Horaz hier denn doch nicht bloss kriegerische, sondern vorzüglich solche Gottheiten, die als Wohlthäter der Menschen anerkannt sind, nennen, und diese dann durch Hindeutung auf ihre Kriegsthaten zu besondern Schutzgöttern

göttern des kriegerischen Römervolkes stempeln will. Wobei unstreitig dasselbe Augenmerk vorwaltet, das wir auch in andern Oden unsers Dichters so deutlich erkennen. nehmlich das Bestreben, seine in Weichlichkeit allmählich versinkenden Zeitgenossen gleichsam zu wecken. Unter den Wohlthätern der Menschheit durfte aber ein gebildeter Dichter jenen Bacchus nicht übergehn, der die rohen Horden der Vorzeit einst in gesittete Völker umschuf: und als Römer, freut er sich auch diesen Lieblingsgott in der Eigenschaft eines tapfern Kriegers aufführen zu können. — Eher könnte man fragen, warum Mars, der Gott selbst des Krieges und Ahnherr der Römer, hier fehle. Um dies zu beantworten, verweise ich abermals auf den Philosophen, dem es freistand, alles was in der Volksreligion seinen reineren Begriffen minder entsprach. wenigstens stillschweigend zu übergehn; und auf den sanften feinfühlenden Dichter, der in der ganzen Mythologie des Mars nichts fand das ihn als Wohlthäter der Menschen darstellte, nichts das nicht auf jene rohe wilde Tapferkeit hinwies, die er aus dem Kriege verbannt, und die römischen Heere nur von Minervens edlerem Feuer beseelt wiinschte.

Nachdem Horaz auf die obern Gottheiten die Heroen Herakles, Kastor und Pollux folgen lassen, geht er von diesen, ebenfalls durch einen Heros, den Romulus, sehr schicklich zu den berühmten Männern der Römischen Geschichte über. Ob ich gleich hievon nur Einen Punkt genauer zu untersuchen habe, so wird es doch nöthig sein erst das Ganze im Zusammenhange kerzusetzen:

Romulum post hos prius, an quietum Pompili regnum memorem, an superbos Tarquini fusces, dubito, an Calonis Nobile letum.

Regulum, et Scauros, animaeque magnae Prodigum, Poeno superante, Paulum Gratus insigni referam Camena, Fabriciumque. Hunc, et incomptis Curium capillis Utilem bello tulit, et Camillum, Saeva paupertas et avitus apto Cum lare fundus.

Ueber die erste dieser Strophen hat man dem Horaz einen doppelten Process gemacht. Andre vermissten den richtigen Denker in der Erwähnung eines Tyrannen, "Tarquinius stolze Herschergebunde," unter einer langen Reihe der verdientesten Menschen; andre vermissten den seinen Weltmann, in dem ausgezeichneten Lobe des Kato in einem gewissermaßen an den August gerichteten Gedichte.

Den ersten Vorwurf glaubten indess einige sehr leicht auf die Seite zu schaffen, da die Römer ja noch einen Tarquinius unter ihren Königen hatten; wobei auch der Nebenumstand zu helfen schien, dass man gerade diesem die Einführung der fasces zuschrieb. Aber dies ist abermals eine Hülfe wofür wir in Horazens Namen danken wollen. Es würde eine schlechte Beurtheilung verrathen, wenn Horaz, um das Ansehn der Regierung des ältern Tarquin auszudrücken, sich unter den vielen Wörtern. die einem Dichter wie ihm zu Gebote stehn, gerade das Epithet superbus ausgesucht hätte; welches, wenn auch noch so sehr seitwärts gerückt, dennoch jedes Lesers Sinn nothwendig gleich auf den andern Tarquinius richten musste, der diesen Beinamen in der Geschichte führt. Kurz. dass die superbi fasces Tarquinii eine dichterische Veredlung des prosaischen Geschichtsausdruckes imperium Tarquinii Superbi sind, kann keinem richtig urtheilenden Leser zweifelhaft sein. Wie recht oder unrecht aber Horaz hatte, dass er diesen König hier nennt, dies wollen wir mit dem andern Vorwurf zugleich beleuchten.

Ob diesen vor Bentley schon jemand gemacht, weiss ich itzt nicht; nur das weiss ich, das niemand auf eine scharfsinnigere Art ihm abgeholfen hat. Nachdem dieser Kritiker das Unschickliche und Unwahrscheinliche dieser Erwähnung des Kato mit der ihm eignen Stärke dargethan, auch gezeigt, wie auffallend es sei, das unmittelbar auf jene uralten Könige noch in derselben Strophe ein

Mann aus den neuesten Zeiten genannt werde; so schlägt er vor zu lesen: anne Curti nobile letum. Wem in dieser Emendation das anne nicht schmeckte, der durfte nur erwägen dass diese Form antiker ist, und dass in einer absichtlichen Parodie unserer Strophe im Ausonius gerade auch anne vorkömmt. Im übrigen ist es nicht zu leugnen, dass wenn man die Unechtheit der Lesart Catonis als ausgemacht ansah, keine andre römische Person diesen Platz schicklicher ausfüllen konnte als Kartius. dessen hochberühmte patriotische Aufopferung gleich in die ersten Zeiten nach den Königen fällt. Denn die fabelhafte Natur der Sache konnte ihrer Aufnahme in eine poetische Reihe nicht im Wege stehn. Dagegen war es ungemein leicht denkbar, dass ein Faktum, welches späteren Deklamatoren so reichlichen Stoff darbot, wie der Tod des Kato, mit Hülfe eines vorwitzigen Abschreibers schon früh jenes umnebelte Faktum der ältesten Geschichte verdrängt haben konnte.

Wie sich die folgenden Horazischen Kritiker gegen diese That des Bentley benehmen, lässt sich erwarten. So eine Frechheit übersteigt ihre Geduld: und der älteste unter ihnen trägt sogar kein Bedenken, den ehrwürdigen Kurtius mit einem Fusstritt hinauszustossen: "Apage Anne Curti!" ruft Baxter. Ich bitte mich der Mühe zu entheben, ihre Vertheidigung der gewöhnlichen Lesart anzuführen. Mir ist nicht übler zu Muthe, als wenn die Herren gegen Bentley Recht haben; besonders da man so deutlich sieht, dass wo sie es haben, es nicht ihre Kraft, sondern, wie man zu sagen pflegt, Gottes Wille ist. Denn sie unterstützen ihr Recht mit den abgenutztesten Gemeinplätzen, ohne zu bedenken, dass wenn es mit diesen gethan ware, ein Mann wie Bentley mit seiner Meinung gar nicht vorgetreten sein würde. Wenn sie daher am besten mit ihm umgehn, so meinen sie, er hätte dem Kitzel eine scharfsinnige Konjektur beizubringen, nicht widerstehn können. Nehmlich Bentley, der die glücklichsten Emendationen nur so hinschüttete, der, meinen sie, habe sich über jeden einzelen scharfsinnigen Einfall, den er gehabt, eben so gefreut, und ihn eben so wenig unter-

drücken können, wie sie die ihrigen.

Ein Zug aus dieser Polemik verdient jedoch insbesondre, dass ich ihn genauer anführe. Bentley bringt eine Anekdote aus dem Makrobius bei. August sei einst in das Haus gekommen, wo ehedem Kato gewohnt; da habe einer aus seiner Begleitung, Strabo, nicht ermangelt sehr nachtheilig von dem Starrsinn des Kato zu reden; August aber habe ihn mit den Worten zurecht gewiesen: "Jeder der nicht zugeben will, dass die bestehende Verfassung umgestofsen werde, sei ein guter Bürger und Mensch." Wenn ein nicht ganz stumpfsinniger Mann, geschweige denn ein Bentley, diese Anekdote gegen die gewöhnliche Lesart anführt, so verdiente dies wenigstens eine ernsthafte Betrachtung, wie er sie angesehn haben müsse, um sie dazu zu brauchen. Jani ist leichter fertig; er führt die Anekdote ganz zuversichtvoll für die gewöhnliche Lesart an, und lächelt über Bentleys Treuherzigkeit ("quem locum Bentleium pro se afferre, festivum est"). Bentley bittet bloss diese Anekdote zu erwägen. Und in der That, aus dem Betragen des Strabo sieht man doch, wie die Hofleute von Kato sprechen zu müssen glaubten; und wenn gleich daraus gar nicht folgt dass Horaz eben das that, so ist es doch nicht ungereimt daraus zu folgern, dass der feinere und edlere Hofmann das Lob dieses Mannes nicht herbeizog, in einem Zusammenhang, wo er so manchen andern trefflichen Römer wie Publikola, die Scipionen u. s. w. überging, und in einem Gedicht welches das Lob Cäsars und August eigentlich zum Zweck hatte. Dies ist Bentleys Schlufs. Wenn aber August, der alles sagen konnte, und der bekantlich gern etwas sagte was ihm das Ansehn der Mässigung und Gerechtigkeit gab, wenn dieser obige wohl abgemessene Worte zum Lobe Kato's spricht; folgt daraus, oder lässt sich nur folgern, dass also auch jeder andre, wo's ihm einfiel, eben dies Lob, und zwar ohne allen solchen Umschweif, wie dort August brauchte, vorbringen durfte? Dies aber folgert der den Bentley belächelnde Jani. Nach meiner Meinung muss die Sache so angesehen

werden. Was und wieviel sich Horaz hat herausnehmen können, in welchem Ton er über gewisse Dinge sprach oder sprechen könnte, das dürfen und können wir aus allgemeinen Gründen nicht beurtheilen; sondern eben weil es uns interessant ist es zu wissen, müssen wir die alten Monumente, aus weschen wir es allein ersehn können, nicht blois auf unsere Empfindung hin ändern wollen. Wenn jedoch die Stelle die ein uns unwahrscheinliches Faktum enthält, noch eine andre Spur der Verfälschung uns zu zeigen scheint, dann ist der Kritiker allerdings berechtigt seine Vermuthungen über die echte Lesart beizubringen. Diese Spur nun fand Bentley, wie gesagt, in der allerdings auffallenden Zusammenstellung des Kato mit jenen Königen aus der ältesten Geschichte. Es ist also zuförderst zu untersuchen ob dies Bedenken gegrün-1 to 12 to 14 to 14 to det sei.

Hier darf ich nicht verschweigen, dass derselbe Jani, den wir so eben nicht von der vortheilhaften Seite gesehen haben, und der auch überhaupt mit dieser Seite in seinem ganzen weitläuftigen Kommentar sehr sparsam ist. die wahre Ansicht jener Zusammenstellung gibt, ob er sie gleich nicht ganz aufzufassen im Stande war. Er beantwortet alle Zweifel welche man gegen die Erwähnung des Tarquin und des Kato gemacht, zu gleicher Zeit mit der Bemerkung: das Horaz jenen als einen der merkwürdigsten Manner Roms nenne, wegen der zu seiner Zeit bewerkstelligten Revolution, und dadurch von selbst auf die andre große Revolution in den neuesten Zeiten gebracht werde, die er durch Kato's Tod bezeichne. Die Beziehung zwischen Tarquins und Kato's Erwähnung ist hier unstreitig getroffen; was aber sonst mangelhaftes in Jani's Darstellung ist, will ich sogleich durch die richtigere Ansicht ersetzen.

Weder ist in diesen Strophen eine chronologische Ordnung beobachtet; noch auch läst sich der Dichter ohne Plan von Einem Manne zufällig auf die Idee eines andern leiten: sondern jede der drei Strophen enthält augenscheinlich einen besondern Gesichtspunkt. Die erste, die wichtigen Männer der verschiednen Hauptepochen;

die andre, die Beispiele des Patriotismus; die dritte, die der römischen Frugalität. So wie der Dichter zuerst einen Blick von jenen griechischen Heroen auf die vaterländische Geschichte wendet, bieten sich ihm unter Einem Gesichtspunkt die verschiedenen Hanptepochen derselben dar: die erste Gründung, das Ende der königlichen Regierung, und der Uebergang aus der Republik in die Cäsarische Verwaltung. Offenbar haben alle Erklärer den Ausdruck dubite an prius memorem für eine blosse dichterische Formel gehalten: welche aber unsers Dichters gänzlich unwerth wäre. Vielmehr hat das Zweifeln hier seinen vollen Sinn, da die Strophe ganz deutlich zweimal zwei Gegensätze enthält. Der Dichter ist erst zweifelhaft welchem Stifter er den Vorzug geben soll: dem Romulus, der den ersten Grund von Rom als Krieger legte, und ohne den gar kein Rom wäre; oder dem friedlichen Numa, der zuerst eine gesetzliche Verfassung einführte, und ohne den Rom kein civilisirter Staat ware. Er zweiselt ferner, ob er zuerst jenen alten König mennen solle, der die königliche Macht auf den höchsten Gipfel gebracht, wovon sie denn freilich eben deswegen gleich wieder herunterstürzte; oder jenen letzten Republikaner, der die alte Verfandung bis auf den letzten Augenblick vertheidigte, und der bewies dass, wer ernstlich frei sein wolle, von keiner Macht der Erde unterjocht werden könne.

Ich glaube, diese Beziehungen bringen, wenn man einmal darauf aufmerksam gemacht ist, einen zu deutlichen Plan in diese Strophe, als dass man nicht sehen sollte dass es auch der wirkliche Plan des Dichters gewesen. Tarquin und Kato fallen durch denselben, ungeachtet ihrer chronologischen Entfernung, in Einen Gesichtspunkt; jeder von ihnen macht den andern, und der Plan des Ganzen beide nöthig. Die Lesart ist also unstreitig echt.

Von nun an hört die Frage auf historisch zu sein. Was Horaz geschrieben hat, und was er folglich schreiben konnte und wollte, das wissen wir. Es kömmt nur noch darauf an, ob die Sache wirklich so befremdlich ist, als sie auf den ersten Anblick scheint. Was zuförderst den Tarquin betrifft, so kann das unmöglich hinreichen,

wie Jani meint, ihm diese Stelle zu verschaffen, dass unter ihm jene merkwürdige Epoche vorfiel. Dann könnte in einer ähnlichen Ode von Asiatischem Inhalte auch Sardanapal mit solchen Helden gepaart werden, wie die sind deren Namen wir hier lesen. Es muss eine Größe auf ihm ruhen; und diese erhellet allerdings im Tarquinius, mitten durch das ungünstige Licht, worein ihn die ganz auf republikanischem Boden gewachsene römische Geschichte setzt. Weder den Charakter noch den Namen eines Superbus bekömmt man in Zeiten, wie die der ältern Völkergeschichte, ohne eine reale Größe. Was aber dem Tarquin an moralischer Größe abgehn mochte, was ihm von Gewaltthätigkeiten und unedlen Handlungen vorgeworfen ward, das entschuldigten einestheils eben jene Zeiten; aber andertheils ist auch unstreitig das ganze Gemälde das man sich von ihm macht, das Werk des parteilschen Königshasses der Römer, der sich auf diesem Tarquin von jeher koncentrirt hatte. Wer also erwartet dass Horaz in diese Litanei mit einstimmen soll, der vergist abermals dass wir hier einen philosophischen Dichter vor uns haben. Ein solcher, dächte ich, würde doch den einzigen Vortheil, den der neuentstandene Despotismus eines Einzigen gewährte, die Vorurtheile der Republikaner ungestraft enthüllen zu dürfen, sich nicht haben entgehn lassen.

Doch wir wollen auch dem August nicht unrecht thun, indem wir uns über die Freimüthigkeit eines Dichters, der das Lob des Kato mit dem seinigen verbindet, allzusehr wundern. Bentley verwechselte offenbar das Verhältniss des Kato zum Cäsarischen Hause mit dem Verhältniss z. B. des Brutus. Horaz als Mensch ehrte das Andenken bedder Männer; und hatte es kein Hehl in seinen Gedichten. Aher in den Oden die politischen Inhaltes, oder die an den August gerichtet sind, würde das Lob des Brutus ein Missatand gewesen sein. Sei dessen Absicht so edel und echt römisch gewesen als sie wolle, nach nunmehriger Ansicht der Dinge hatte er sich an der Spitze eines Aufstands befunden; er hatte den Mann ermordet, den August als seinen Vater und Rom als einen Gott verehrte. Kato

hatte noch keinen Augenblick unter der neuen Ordnung der Dinge gestanden; er war einer der allerletzten welche die alte Verfassung Roms gegen Casar vertheidigten. Dass aber Cäsars Handlungen nicht gesetzwidrig gewesen wären, dies zu sagen fiel weder Cäsarn selbst, noch August, noch dem ärgsten ihrer Schmeichler ein. Cäsar und Kato konnten, jeder der vortrefflichste Mann, und doch die Koryphäen der beiden entgegengesetzten Systeme sein, die von jeher bei politischen Krisen existirten. Wer Cäsarn zum Himmel erhob, der erkannte bloß den Retter des Vaterlandes in ihm, der das Wohl des Ganzen einigen unhaltbaren Formen vorgezogen hatte. wiederum erkannte kein Hell als auf gesetzlichem Wege, und kein Uebel als die Willkur des Einzigen. Wenn er, das Recht auf seiner Seite, lieber starb, als der bestehenden Verfassung etwas vergab; so konnte, wie wir vorhin am Strabo gesehn haben, auch der platteste Schmeichler des Gegentheils nichts an ihm tadeln als eine große Halsstarrigkeit. Cäsar konnte Kato'n hassen; es konnte bedenklich scheinen ihn, zu seiner Zeit, zu sehr zu loben. Aber nun, wo jene Revolution wenigstens durch zwei andere wieder verwischt, und Cäsars Nachfolger im ruhigen Besitz der Obermacht war; da erschien Kato bloss als der letzte jener Heroen der alten Verfassung, auf welche der Römer nach wie vor stolz war. Wenn August Kato'n lobte oder loben liefs, so konnte er nur den Ruhm des Edelmuths und der Mässigung gewinnen. Er muste es gern sehen, wenn die Römer bemerkten, dass der Dichter der so gut bei ihm angeschrieben war, die wahre Größe so ohne, alle Rücksicht anerkennen, und jenes strengen Republikaners Lob mit dem seinigen in Einem Gedicht verbinden durfte. Die öffentliche und gleichsam laute Voraussetzung, dass so etwas einen August nicht beleidigen könne, kann, so betrachtet, sogar eine jener feineren Schmeicheleien sein, die sich auch der edle Mann erlaubt.

Nachdem sich unser Dichter von jenen alten Römern zu der Julischen Familie gewandt, schliefst er die Ode mit einem Gebet an Juppiter, in dessen Schutz er den Casar Augustus mit folgenden Worten empfieht: Gentis humanaë pater atque custos, Orte Saturno, tibi cura magni Caesaris fatis data; tu secundo Caesare regnes.

In diesen Versen könnte Horaz vergessen zu haben scheinen, dass er oben von Inppiten gesagt: own nen viget quidquam simile aut secundum. Dem Worte secundus an jeder von beiden Stellen (dort den zweiten Runge hier. das zweite Zepter) feine verschiefte Deutung zehen. würde, bloss heißen einen Vorzynes statt des andern setzen. da ein Wort im selbigen Zusammenhang in einem und demselben kurzen Gedicht, von keinem gesten Dichter in zweierlei: Bedeutung: gebraucht: werden darf: Vielmehr muss man bei einem Dichter wie Horaz voraussetzen, dass er durch diesen abermaligen. Gebrauch destelben Worthe sich absichtlich auf jene erste. Stelle bezieht. Ja dies erhellt auch meines Erachtens noch deutlicher daraus! dass er dort der Pallas den ersten Platz nach Jappiter einräumt, und hier ihn dem August anweist. Offenbar schile derte er dort das bisherige Verhältnifs in der Welthersschaft, and hier dasjenige das ven mu an statt haben werde. Alle Anmassung welche hierin liegen konnté. schwindet dadurch, dass er dies in ein Gebet an Juppiter einkleidet. Das oberste Wesen, das so hoch über alle andre exhaben ist, hat es dech wol in seiner Macht, wen es will zu dem höchsten Range nach sich selbst zu erheben? Unstreitig absichtlich hat also dort Heraz jene Lücke gleichsam angebracht, um den August darein zu verzetzen: und doch diese Absicht so versteckt, dass man an der erstern Stelle weiter nichts als ein hochtenendes Lob Junpiters erkennt, and auch an der zweiten nicht zu deutlich auf jene zurück verwiesen wird: so daß man nur erst durch aufmerksamere Beachtung des ganzen Zusammenhangs gleichsam von selbst bemerkt, wie alles in der Ordnung der Wesen schon darauf, eingerichtet ist, um den neuen Gott würdig zu empfangen.

So wäre also der poetische Gedanke gerettet; aber wie steht es mit der moralischen Seite desselben? Was sagen wir zu dem Grade der Schmeichelei, zu welchem sich unser Dichter herablässt, indem er den August - wir kennen ja den Mann, wenigstens einigermaßen - bei dessen Lebzeiten für einen Gott, für ein Wesen erklärt, das selbst über Apollo und Minerva erhaben sei? Man sieht, diese Frage betrifft viele Gedichte und einzele Stellen unsers Dichters auf einmal; ich werfe sie aber hier auf, weil mir unare Ode Gelegenheit zu einer Bemerkung gibt, die vielleicht: einen Aufschluß mehr "über" die interessante Frage enthält. Dabei berufe ich mich in der Kürze auf alles das was schon vielfältig von denkenden Kennern des Alterthums über diesen Gegenstand beigebracht worden ist; besonders darauf, dass der auffallendste Theil jenes Vorwurfs nie den einzelen Dichter und Schriftsteller, anadern thas Zeitalter, die damalige Welt im ganzen, trifft. Man fasse indess diese Benerkung nicht zu flach auf, als wenn nie blofs denjenigen zu entschuldigen suche, der mit den Wölfen heult. Die Meinung ist vielmehr die, dass in vielen Punkten der Moral und des guten Geschmacks, manches zu gewissen Zeiten wirklich nicht so schlimm und wirklich: nicht so hässlich ist als in andern. Denn. weil wir nun einmal in der Wirklichkeit nie zu dem Ideal, des wir zwar stets vor Augen haben müssen, gelangen können, sondern immer in dem Fall sind mit einer relativen Moral und einem relativen Geschmack zuftfeden zu sein; so folgt daraus, dafs wir, eben um in der Hauptsache das Ideal micht aus den Augen zu verlieren, in Nebensachen, in Formen und Konvenlenzen, der menschlichen Schwäche nachgeben müssen, und dass wir dadurch selbst gleichgültiger gegen dergleichen Dinge werden, die wir täglich sehn und hören. Dazu kömmt, dass, sowie alle Tugenden ihren relativen Werth verlieren, sobald sie zur Gewohnheit geworden, eben so auch das Gegentheil seinen Unwerth. Der Dichter und Schriftsteller der auf die Mehrheit der gebildeten Menschen, sowie sie jedesmal gegeben sind, auf irgend eine Art wirken will - und bis auf ganz neue Zeiten hielt man dies für den Hauptzweck eines klassischen Schriftstellers - muß sich nothwendig an sie anschließen; und et gereicht ihm alse keinesweges

zum Vorwurf, wenn er auch die fehlerhaften und an sich betrachtet unseinen Ansichten und Ausdrücke mit ihnen gemein hat, die durch ihre Alltäglichkeit ihren relativen Unwerth verloren haben.

Sobald man aber diese Voraussetzungen einräumt, so traue man sich doch ja nicht zu, von unsern Zeiten aus auf jene zurückblickend bestimmen zu wollen, welcher Schriftsteller die Grenzen dieser ihm zugestandenen Nachgiebigkeit überschritten, oder auch welcher sich, ohne den Zweck, zu wirken, aus den Augen zu verlieren, dennoch über sein Zeitalter zu erheben gewusst habe. Hiezu gehört nicht blos eine so eingeschränkte Kenntnis jener Zeiten, als sie uns, besonders denen die das Alterthum nicht zu ihrem Hauptstudium machen, zu Gebot steht; sondern eine Versetzung in dieselben, die außer aller Möglichkeit liegt. Ich will zur Entschuldigung der Schmeicheleien gegen die Cäsaren nur etwas anführen, worauf uns das Nachdenken bringen kann, um daraus schließen zu lassen, wie vieles gewesen sein kann worauf wir gar micht verfallen. Rom war lange Zeit ein Staat wie jeder andre auch; dem Patriotismus aber, und der Dichtkunst, die ehne Hyperbel nicht bestehn kann, wird es niemand verdenken, wenn sie die römischen Helden über andre Menschen erheben. Allmählich errang sich Rom wirklich einen entschiedenen Vorzug, erst vor den übrigen Staaten Italiens, die es überwand, dann vor andern Völkern; und endlich sah es sich an der Spitze und im vollen Besitz der Oberherrschaft über den größten Theil der civilisirten Welt, oder nach der allgemeinen Vorstellung, über die ganze bekante Erde. Die Gesamtheit der romischen Bürger herschte in Wahrheit über die größten Königreiche, setzte Könige ab und ein; kurz Rom war selbst, wie dies Alte und Neue bemerkt haben, eine Stadt voller Könige. Man vergesse nun nie, dass dabei Nationalstolz und Poesie immer mit ihrem wohl hergebrachten Vorsprung gleichen Schritt halten. Man versetze sich ganz in die hohen Begriffe die dieses Volk von sich hatte, in ihr Herabblicken auf alles was sonst groß auf Erden ist; und bedenke nun, dass diese Könige der Welt auf einmal

selbst einen Oberherrn bekommen, der ganz so mit ihnen verfährt, wie sie bisher mit der Welt, vor dem sie sich ehen so tief bücken müssen, wie die Könige bisher vor ihnen. Was bleibt da der Sprache, was bleibt dem, der Sprache von jeher unterworfenen, Verstand, für eine Vorstellung von der Größe jenes obersten Mannes übrig, die nicht schon ganz abgenutzt wäre? Oder glaubt man, sie würden ihre Begriffe von sich selbst nunmehr herabgestimmt, jenen Einen allein nunmehr für das angesehn haben, was sie bisher insgesamt gewesen waren? Dies ware ein sehr ungewöhnlicher Weg menschlicher Ideen. Wir wollen billiger sein, und es ihnen nicht so sehr verargen, wenn sie diesen Mann nun als einen Gott betrachten: und wenn die damit verbunderlen Ideen und Ausdrücke ihnen nun so geläufig werden, dass sie ihren eigentlichen Werth und wahre Bedeutung ganz verlieren. Hievon sieht man denn auch die Spuren überall, namentlich in den Sittengemälden die uns Horaz selbst in der andern Hälfte seiner trefflichen Werke hinterlassen hat: .Du musst es ia wissen," lässt er einen Neugierigen sagen, der sich nach politischen Neuigkeiten bei ihm erkundigt: "du mußt es wissen, der du den Göttern näher bist als andre;" er meint den Hof. Oder einen andern, der empfindlich darüber ist dass ihm Horaz nichts von seinen neuesten Geisteswerken mittheilt: "Ich weiß wohl, du hebst dergleichen bloss für Juppiters Ohren auf;" er meint den August.

Auf diese Art betrachtet, bekommen alle die Dinge welche man von Tempeln, Opfern, Priestern zu Ehren lebender Cäsarn liest, ein ganz andres Ansehn, als wenn man mit unsrer Ideenreihe dazu kömmt. Alles dies sind dichterische Vorstellungen, welche in Sprache und Handlung des gewöhnlichen Lebens übergingen, weil man keine andre Ehrenbezeugungen mehr übrig hatte. Mit wie weit ruhigerm Gewissen mußte sich also der Dichter selbst dieser Dichtersprache überlassen!

Demungeachtet reichen wir hiemit beim Horaz nicht aus. Von einem Dichter, der sich so ankündigt wie er, verlangt man, dass man mitten in seinem Anschließen an die Ideen seiner Mitwelt, den Selbstdenker, den Philoso-

phen erblicke, der sich auch diesen Ideen nicht ohne Wahl, und nur auf eine solche Art überlasse, die den sympathisirenden Mann aller Zeiten in Stand setzt, nach Absonderung des Konventionellen und Poetischen, Wahrheit in ihm zu entdecken. Die Wahrheitsliebe und Philosophie unsers Dichters sind durch den einzigen Umstand gerettet, dass er den Juppiter über dem August erkennt. Um das Gewicht dieses Umstandes ganz zu fühlen, bitte ich dass man sich in die religiosen Begriffe jener Zeiten versetze. Ich denke, es bedarf keiner weitläufigen Untersuchung, sondern bloss einer mit Nachdenken verbundnen Lesung der Alten, um sich zu überzeugen, dass die helldenkenden Köpfe von Athen und Rom die Existenz der göttlichen Wesen, so wie wir sie aus der alten Götterlehre kennen, und die Wahrheit der Fakta welche die Mythologie derselben erzählte, nicht glaubten. Was haben wir also von der ernsthaften Ausübung der religiosen Handlungen, die sich auf jene Glaubensartikel bezogen, zu halten? Der flache Beurtheiler wird sagen: Cicero, Horaz, und ihres gleichen thaten dieses in Rücksicht des Volkes; sie sahen ein dass die Moral des Volkes ohne das Princip der Religion zu Grunde gehn würde; es schien ihnen daher Pflicht, durch ihr eignes Beispiel die Religion in Ansehn zu halten; und was der gewöhnlichen Ansichten mehr sind. Der philosophische Kenner der Alten gibt sich folgende richtigere Aufschlüsse. Die ganze positive Religion der Alten war Poesie, die jeder so auffasste wie er sie verstand. Auf der Kinderstufe, wo man alles wortlich versteht, mochte aus den ältesten Zeiten her sich eine Menschenklasse fortdauernd erhalten haben; während die andern, in verschiedenen Graden der Bildung, sich ihre mehr oder weniger reisen Begriffe prosaischer Religion unter der Hülle jener poetischen dachten, die sie doch häufig, wie wir oben bemerkt haben, ihrem feineren Gefühle in der Form besser anzupassen suchten. leicht einzusehn, dass mit einer solchen poetischen Religion wahre Andacht und Gottesfurcht vereinbar ist, ja daß auch eine gemeinschaftliche Andacht zwischen Menschen auf den verschiedensten Graden philosophischer Bildung

statt finden kann, ohne das das Benehmen der Gebildeten, darum weil der Ungebildete es anders fast, für eine Täuschung des letztern gelten kann. Denn, da das Wesen einer positiven Religion, welche Menschen sich selbst geben, nie in der Identität des metaphysischen Princips liegen kann, wovon man ausgeht, sondern nur in der Identität des Zwecks und der Form; so war es auch durchaus nie nöthig sich über jenes mit andern zu verständigen.

Wenn wir nun annehmen, wie wir dies gewiss mit dem größten Rechte können, dass Horaz, sowie die meisten philosophischen Alten, eigentlich nur Eine Gottheit, wenigstens nur Ein oberstes allmächtiges Wesen (das allenfalls andre geistige Wesen oder Dämonen, seine Geschöpfe, unter sich haben konnte) anerkannten; so ist nichts gewisseres, als dass sie in ihrer positiven Religion die Begriffe dieses einzigen Gottes im Juppiter koncen-Auf diesem allein beruhte die prosaisch-wahre Ueberzeugung unsers philosophischen Dichters; alle andern Gottheiten sind ihm nur poetisch wahr: sie sind ihm nur edle Gebilde der Einbildungskraft, um die verschiedenen Aeusserungen und Wirkungen jener einzigen Gottheit sinnlich und menschlich-schön darzustellen. Sie haben alle nur poetischen Werth, und sind in seiner, des Dichters, Hand. Wenn also eine Volksstimmung, die wir oben so natürlich erklärt haben, den August unter die Götter versetzt, ja ihn über fast alle erhebt, so darf er diese Idee dichterisch so weit verfolgen, als die Grenzen der Poesie gehn; diese hören aber, wie wir eben gesehen haben, bei einem Dichter wie Horaz auf, sobald er an die Gottheit und Allmacht Juppiters kömmt. Diese ist ihm philosophisch wahr; er entweiht sie also nicht durch Einstimmung in das Geschrei jener Sklavenmenge, die den August auch mit Juppiter vergleicht. Und es ist erfreulich zu sehn, dass dieser Dichter fortdaurend in der Gunst des Weltbeherschers blieb, während die elenden Schmeicheleien Ovids, der keinen Juppiter und keine Juno über August und Livia erkennt, vergebens aus dem traurigen Tomi tönten. Man bringe Ovids Schmeichelei in welchen Tiegel man wolle, so wird man nichts darin finden als eine platte Lüge zu selbstsüchtigem Zweck. In Horazens Schmeichelei bleibt, nach Ausscheidung der Konvenienz und der Poesie, die unleugbare Wahrheit übrig, daß zu seiner Zeit August die wichtigste Person der Welt war.

Aber der Zweck? — Es ist der, den zu erreichen es sehr häufig kein andres Mittel gibt, als die feinere Schmeichelei des edlen Weltmannes: den Mächtigen zu sagen wie sie seien, um ihnen, wenn noch irgend ein Gefühl in ihnen rege ist, zu verstehn zu geben, wie sie sein sollen. Dass dies Horazens patriotischer Zweck war, davon überzeugte mich die wiederholte Lesung aller seiner in diesem Tone geschriebenen Gedichte; und dass er keinen wirksamern Weg wusste, ihn zu erreichen, als diesen, das traue ich dem Menschenkenner zu, den uns die Satiren und die Episteln entfalten. In verdientem Schatten steht neben einem Schmeichler dieser Art, mancher armselige Wahrheitschreier, der, indem er die Bemühung langsam wirkender Patrioten oft auf einmal vernichtet. auf unsere große Nachsicht rechnen muß, wenn er mit dem Tadel der Unbesonnenheit und Thorheit davon kommen will.

## IV.

## Pandora\*).

Eine Hauptsoderung, die man gewöhnlich an den Verfasser eines mythologischen Handbuches macht, ist, sämtliche Fabeln in einen hübschen Zusammenhang zu bringen. Hätte man das Wesen der alten Mythologie recht studirt, so würde man finden, das gerade die entgegengesetzte Methode hier die zweckmäßigste ist. Der Mytholog, der so viel als nöthig vollständig erzählen, und so viel als möglich befriedigend erklären soll, muß selbst diejenigen Mythen, die bei den Alten schon in wirklichem Zusammenhang stehen, auseinander reißen und isoliren. Ich erkläre mich näher.

Die alte Mythologie — ich rede hier namentlich bloß von der griechischen, ohne füritzt zu untersuchen inwiefern dasselbe von den Mythologieen aller andern Nationen gilt — die alte Mythologie ist nicht das Werk einer beschränkten Anzahl von Erzählern, die in einem Zeitraum weniger Jahrhunderte einer des andern Faden aufgefaßt hätten. Tausende von Volkslehrern und Sängern aller Zeiten, und fast möchte ich sagen aller Nationen, mögen viele Tausende von einzelen Erzählungen und Dichtungen historischen und philosophischen Inhalts hervorgebracht haben. Eine verwirrende Menge von solchen ging unter den alten Griechen von Mund zu Mund. Sie enthielt den ganzen Schatz der Kunde und Weisheit damaliger Zeit;

<sup>\*)</sup> Aus der Neuen Berlinischen Monatschrift. Dezbr. 1802.

nur konnte kein Gedächtniss so verschiedenartige, von einander unabhängige Erzählungen insgesamt fassen. Allmählich fanden sich daher Sänger, die ihrem eigenen und ihrer Zuhörer Gedächtniss dadurch zu Hülfe kamen, dass sie immer mehre Mythen mit einander durch Einschaltungen und Aenderungen und Auslassungen, die ihnen die Musen eingahen, in Zusammenhang brachten: so entstanden mythologische und genealogische Systeme; aber auch diese wieder in solcher Menge und mit so vielfachen Widersprüchen, dass nun andere nach derselben Methode auch die verschiednen Systeme in Ein Ganzes zu bringen suchten.

Das älteste was wir von mythologischen Dichtungen haben, rührt schon aus jener Systemen-Zeit, die, wie man aus der Natur der Homerischen und Hesiodischen Mythen sieht, lange vor diesen Dichtern schon angefangen hatte. Natürlich waren, unter der großen Zahl der ersten isolirten Mythen, ihrer mehre oft nur verschiedne Darstellungen derselben historischen Thatsache, ihrer mehre nur die verschiedne Beantwortung derselben philosophischen Frage. Weil sie aber, als solche, gewöhnlich unvereinbar waren, und doch alle alte Tradition als wahr galt, so hielt man nun alle diese dichterischen und allegorischen Erzählungen für lauter verschiedne historische Thatsachen. welche die späteren Dichter dann suchten in chronologischen, hauptsächlich aber in genealogischen Zusammenhang zu bringen, und folglich durch Hinzufügung immer neuer, dem ersten Sinn widersprechender Ideen, diesen völlig unkenntlich machten.

Das erste Geschäft des kritischen Mythenforschers ist also: alle Spuren des, obgleich schon alten, innern Zusammenhangs einzeler Mythen aufzusuchen, und was er von dieser Art findet, immer sogleich loszureißen und isolirt zu betrachten. Nicht irre gemacht durch den fremdartigen Zusatz des Systemendichters, wird er auf diese Art manchen Mythos aus ihm selbst ergänzen können, wie der Kunstkenner den Umriß eines Gebäudes aus einzelen Ruinen. So kann es uns gelingen eine Menge dichterisch schöner, moralisch anziehender, und historisch neuer Mythen aus dem Chaos der alten Mythologie nach und nach

an den Tag zu fördern. — Um ein kleines Beispiel davon zu geben, wähle ich den Mythos von der *Pandora*.

Man beseitige vor der Hand alles was sich bei den Dichtern und Mythologen der spätern kultivirteren Zeit über diesen Gegenstand findet, und gehe zu den ersten Quellen der Fabel die wir haben. Diese sind in dem ältesten Lehrgedicht, Heriods Werken und Tagen, und in der Theogonie, einem Gedicht, welchem die Kritik zwar den Verfasser, dessen Namen es trägt, denselben Hesiod, keinesweges aber das höchste Alterthum, streitig macht.

Die Erzählung im letztern Gedicht ist folgende \*):

Als die Götter und Menschen zu Mekone aus einander schieden \*\*), schlachtete Prometkeus, Iapetos Sohn, einen mächtigen Stier, und setzte ihn dem Zeus vor, indem er ihn zu berücken suchte. Er hatte nehmlich zwei Theile gemacht, einerseits alles Fleisch und Fett in die Haut gefüllt, und gegenüber alle Knochen, mit etwas Fett bedeckt, aufgehäuft. Zeus schalt über die ungleichen Theile; aber Prometheus, lächelnd, hieß ihn wählen. Zeus merkte wohl daß jener ihn berücken wollte; er räumte das Fett weg, und enthüllte die Knochen. Von dieser Zeit an verbrennen die Menschen den Unsterblichen die Knochen des Opfers auf ihren Altären. Zeus aber, \*\*\*)

Immer seit jener Zeit des argen Truges gedenkend, Vorenthielt er des Feuers verzehrende Gluten dem armen Menschengeschlecht, das weit den Erdkreis unten bewohnel. Doch es berückt ihn wieder Iapetos kühner Erzeugler, Welcher ihm stahl des verzehrenden Feurs weitstralende Flamme

<sup>\*)</sup> Hesiod. Theog. v. 535. seqq.

<sup>\*\*)</sup> Das Original spricht auf eine sehr dunkle Art von einem Streit zwischen Göttern und Menschen, und Prometheus Mahl scheint das Friedensmahl gewesen zu sein. Da ich itzt über diesen Theil des Mythos nichts befriedigendes zu sagen weifs, se habe ich obigen unbestimmten Ausdruck gewählt. Mekone ist der älteste Name von Sikyon.

<sup>\*\*\*)</sup> Da ich von hier an und in der ganzen folgenden Erzählung, meinem Zwecke gemäß, vollständig übersetzen muß, so habe ich versucht den Versbau des [damals noch nicht von Voß über-

In dem markigen Stengel\*). Verwundet im innersten Herzen Wurde der donnernde Zeus, und voll des bitteren Zornes; Als theilhaftig er sah die Sterblichen wieder des Feuers. Rächend bereitet sofort den Menschen er neues Verderben. Denn es formet aus Erde der hinkende Feuerbeherscher, Auf des Vaters Geheifs, die Gestalt der sittsamen Jungfrau;

Diese nun gürtet und schmückt Kronions Tochter Athene Mit dem Silbergewand; und der kunstreich prangende Schleier

Wallt, aus der göttlichen Hand, von der Scheitel ihr, Wunder dem Anblick.

Auch mit Kränzen umflicht von anmuthhauchenden Blumen, Neulich der Wies' entsprossen, das Haur ihr Pallas Athene, Und sie umgibt ihr die Stirn mit dem goldenen Schmucke der Krone,

Die er selber gemacht, der hinkende Feuerbeherscher, Mit erfindrischen Händen, gefällig zu sein dem Kroniden. Auf ihr hatt er geschnitzt viel künstliches, Wunder dem Anblick;

Thiere, soviel das Meer, und soviel ernähret die Erde, Schuf er in Menge darauf, die der Schönheit Zauber entsandten

Wundersam, und ähnlich als tönte der Lebenden Stimme.

Also bereitete Zeus für das Heil \*\*) ein reizendes Unheil,

Führte sie dann hinaus zu den anderen Göttern und Menschen,

Prangend im köstlichen Schmuck der Herscherin Pallas
Alhene.

setzten] Originals beizubehalten. Die Vossischen Wörter, Redensarten und Halbverse die man finden wird, dünkt mich, verdienen keine Rüge. Voss ist in seinem Homer den Uebersetzern billig eben das, was Homer ehedem den Dichtern war.

<sup>\*)</sup> Dem Stengel des Narthez oder der Ferula, deren Mark man als Zunder oder Dacht gebrauchte.

<sup>\*\*)</sup> D. h. für das entwandte Feuer. Nach Twesten: er bereitete etwas schönes, das statt gut böse war.

Und as erstaunsten rings die Unsterblichen all und die Menschen,

Schauend das täuschende Weh, der Menschen unheilbare Plage.

Denn von ihr kömmt her das zarte Geschlecht der Weiber, Jene verderbliche Brut. Der Weiber unselige Schauren. Wohnen, zur Strafe gesellt, seitdem bei den sterblichen Männern,

Nicht theilnehmend an Noth und Entbehrungen, nur am Genusse.

Und nun folgt in diesem Tone eine Levite gegen die Weiber, worin nur der keuschen, ihren Ehemann pflegenden, Gattin einige Gerechtigkeit wiederfährt. Dann aber von dem Weibe sowohl (deren Name Pandora in dieser Erzählung nicht genannt wird), als von Prometheus, kein Wort weiter im ganzen Gedicht, als dass letzterer zu seiner besondern Strase noch, wie bekant, an den Felsen geschmiedet wird, u. s. w.

Die Erzählung des unbezweiselten Hesiod in den Werken und Tagen setzt den ersten Betrug des Prometheus gegen Zeus als bekant voraus, und fängt gleich so an \*):

Zeus, dieweil ihn betrogen der schlauheitvolle Prometheus,

Darum bereitet er wieder den Sterblichen schreckliche Trübsal;

Denn er entrückte das Feur. Dock Iapetos kühner Erzeugter

Stahl es, den Menschen zum Nutz, aus Zeus des allmächtigen Wohnung,

In dem markigen Stengel, den hohen Donnerer täuschend. Gegen ihn sprach voll Grimm der Wolkensammler Kronion:

Wohl, Iapetos Sohn, du kundiger allerlei Anschlags, Freust du des Feuers dich itzt, und dass du mich also berücket.

Dir doch selber zur Plag und künftigen Menschengeschlechtern!

<sup>\*)</sup> Heziod. Op v. 47. (nach Brunk, 37) segq.

Ihnen geb' ich dafür ein Unglück, dessen sie alle Froh sein sollen im Herzen, dem eigenen Weh liebkosend.

> Lackend sprach es der Vater des Menschengeschlechts und der Götter.

Aber Hefüstos befahl er, dem künstlichen, ohne Verweilen Erde mit Wasser zu kneten, und menschliche Stimm' und Stärke

Drein zu legen, und ganz den Göttinnen ähnlich zu schaffen Einer Jung frau liebliches Bild; sie sollte Athene Lehren der Arbeit viel, und ein künstlich Gewebe zu wirken;

Ihr umgiessen das Haupt mit Reiz die goldene Kypris, Und mit schmachtendem Sehnen, und Sorgen zehrender Liebe:

Doch in die Brust ein freches Gemüth und trügliche Ränke Ihr zu senken, befahl er dem thätigen Argoswürger.

Jener gebot, und alle gehorcheten Zeus dem Kroniden.

Alsbald formet aus Erde der hinkende Feuerbeherscher,

Auf des Vaters Geheis, die Gestalt der sittsamen

Jungfrau;

Diese dann gürtet und schmückt Kronions Tochter Athene; Aber die Huldgöttinnen, und sie, die heilige Peitho Zierten mit goldnem Geschmeide die Glieder ihr; und es bekränzten

Sie mit Blumen des Lenzes die jugendlockigen Horen. Doch in die Brust ihr senkte der thätige Argoswürger Lügen und schmeichelnde Künst und tausend trügliche Ränke:

Denn so befahl ihm Zeus der Donnerer; endlich die Sprache

Gab ihr der Götter Bot', und nannte darauf Pandora Dieses Weih, weil alle der himmlischen Höhen Bewohner Sie mit Gaben begabt, zur Qual den erfindrischen Menschen.

Als er das unheilbare, das täuschende Weh nun vollendet, Sandte den trefflichen Hermes der Vater ins Haus Epimetheus, Bringend der Götter Geschenk, ein schneller Bote. Doch jener

Hatte vergessen die Lehre Prometheus, keinerlei Gabe Anzunehmen von Zeus dem Olympier, sondern zurück sie Jenem zu schicken, damit kein Unheil träfe die Menschen. Aber er nahm sie; und als er das Unglück hatte, da merkt ers.

Denn es lebten auf Erden zuvor die Geschlechte der Menschen

Günzlich von Unglück frei, und frei von quülender Arbeit, Und von schmachtenden Seuchen, die Tod den Sterblichen bringen.

Aber das Weib enthob von dem Fass den mächtigen Deckel,

Und lies alles heraus, und schuf viel Jammer den Menschen-Einzig die Hoffnung blieb in der festgezimmerten Wohnung,

Drinnen im Fasi; schon nahte dem Rande sie, aber heraus nicht

Flog sie: denn eilig zuvor aufs Fass warf jene den Deckel. Aber der Plagen Schaar umschwärmet jetzo die Menschen:

Denn voll ist ja der Uebel das Meer, voll Uebel die Erde: Und es kehren die Seuchen, bei Nacht sowohl wie bei Tage,

Ein bei dem Menschen von selbst, Verderben den Sterblichen bringend,

Düster und still, denn ihnen benahm Zeus selber die Stimme.

Schon in diesen Erzählungen allejn bietet sich manches dar was man nicht recht reimen kann; noch mehraber, wenn man, wie gewifs hei den meisten Lesern der Fall ist, die Notizen von der Pandora aus den spätern Dichtern und den mythologischen Handbüchern im Sinne hat Diese indefs bitte ich für itzt ganz zu entfernen, und bloß das vor Augen zu behalten, was in den eingerückten beiden Erzählungen liegt, die der Zeit der Entstehung des Mythos so sehr viel näher sind. Dabei wiederhole ich je-

doch, das die Dichter derselben selbst schon tief in die Zeiten der Mythensysteme fallen, das sie, unkundig oft der ersten Form und des wahren Sinnes einer uralten Dichtung, diese mit andern ganz fremden Dichtungen verbinden, und mit widersprechenden Nebenideen ausschmücken. Meine Absicht ist, den Spuren des alten Mythos nachzugehn, ihn, so wie ich ihn zu erhaschen glaube, sogleich zu isoliren, und die Lücken, so viel sich thun läst, im Geiste des Ganzen auszufüllen. Auf diese Art entwirre ich folgendes.

Ein alter Mythos trug die Entstehung des Menschengeschlechts und die ersten Begebenheiten desselben so vor. dass er, nach Art der Mosaischen Paradiesdichtung, die nachherigen Verhältnisse des menschlichen Lebens von diesen ersten Scenen herleitete. Die Ersten Menschen waren nach ihm zwei Brüder, Prometheus und Epimetheus; auf deutsch, Vorbedacht und Nachbedacht. Man sieht leicht wo der Dichter mit diesen Namen hin will. (Wo diese Ersten Menschen herkamen, dies entdecke ich in der vorliegenden Quelle nicht: denn dass sie Söhne des Titanen Iapetos sind, führt bloss auf die Quelle dieses griechischen Mythos\*). Diese Ersten Menschen standen mit den Göttern noch in unmittelbarer Gemeinschaft. Nun waren aber bekantlich die Götter der ältesten Griechen eben nicht besonders wohlthätige und menschenfreundliche Wesen; sie lebten vielmehr mit den Menschen in einer Art von steter Unfreundschaft, die nur dadurch etwas modificirt ward, dass einerseits jene die größere Macht der Götter einsahen, und anderseits diese denn doch auch die Gaben und Ehrenbezeugungen der Menschen nicht gern entbehrten. Uebrigens musste der Mensch in seinem Betragen gegen die Gottheit immer recht vorsichtig sein, ihr allerlei Vortheile abzugewinnen suchen, welche Klugheit freilich öfters in schädlichen Vorwitz ausartete. Offenbar hat dies der alte Dichter in der Fabel des Prometheus auf eine Art dargestellt, die nach den rohen Begriffen des Kindesalters der Menschheit beurtheilt werden

<sup>&</sup>quot;) S. anten Abhandlung IX.

muss. Die Reste dieses Theiles der Dichtung auf die ich mich hier nicht weiter einlasse, sind im obigen enthalten. Genug, indem Prometheus der eisersüchtigen Gottheit allerlei Vortheile für die Menschen ablistete, konnte er doch nicht verhindern, dass diese ihren Groll darüber auf andere Art thätig äußerte. Des Gottes Rache an den Menschen war: - er gab ihnen das weibliche Geschlecht. Pandera, d. h. Allgabe, ist das Erste (sterbliche) Weib. Niemand kann, dünkt mich, in den mancherlei theils glänzenden theils verderblichen Gaben, womit Pandora ausgestattet wird, jene Schilderung des weiblichen Geschlechts überhaupt verkennen, welche den ältesten griechischen Moralisten so geläufig ist, und von Simonides in einem eignen noch vorhandnen Gedicht über die Weiber gar stattlich ausgeführt wird-Unser alter Mythos scheint jedoch bei weitem nicht so unbillig gewesen zu sein. "Die Menschen hätten von jeher Wuz seis und sich mit den Weibern nichts zu schaffen machen sollen; aber sie waren thöricht, liefson sich durch weibliche Reize blenden, und kamen so durch die Weiber in tausenderlei Unglück." Diese Moral drückt der alte Dichter so ans. "Vorbedacht warnte, nach seinen Händeln mit Zeus, den Nachbedacht, doch ja kein Geschenk, welches es auch sei, von jenem anzunehmen. Aber als Zeus (der sich mit seinem hinterlistigen Geschenk an den verschmitzten Vorbedacht nie gewagt haben würde) dem guten Nachbedacht das Weib vorführte, vergals dieser über ihre Reize seines Bruders Rath, und nahm sie an. Die Folge blieb nicht aus. In der Wohnung der ersten Menschen stand ein verschlossenes Fast; ein Götterspruch verbot ihnen es je zu öffnen. Dass Verbedacht diesem Verbot nachlebte, stand leicht zu erwarten; und auch Nachbedacht ward, so lange er allein war, von seinem Bruder in Schranken gehalten. Itzt aber änderte es sich. Das Weib war nun bei ihnen, das Weib, dessen Hauptschwäche die Neugier ist. Sie öffnete das Fass; und plötzlich strömten alle den Menschen bis dahin unbekante Uebel, die eine wohlthätige Gottheit darin gefangen gehalten hatte, heraus, und verbreiteten sich über die Erde. Voll Schrecken über den Anblick aller dieser Ungehouer, schlägt das Weib

schnell den Deckel wieder zu; doch alles war bereits heraus; nur die Hoffnung ward auf diese Art noch festgehalten. Diese allein hat seitdem der Mensch noch in seiner Gewalt, während alle Uebel ihn, wie und wann sie wollen, besuchen." — Dass die Hoffnung mit den Uebeln in Einem Fasse steckt, darf nicht wundern. Sie existirt ja bloss mit den Uebeln, und durch sie.

Man sieht leicht dass diese Dichtung, ihrer Natur nach, bloss eine isoliste Allegorie von den Lebensverhältnissen des Menschen und den Eigenschaften des Weibes sein sollte; ja, dass es gar nicht möglich war, sie mit andern alten Sagen, mochten sie sein wie sie wollten, in Verbindung zu setzen, ohne eine Menge von Widersprüchen entstehen zu lassen. Wie lässt sich z. B. gleich die Idee: "von Pandoren kömmt das ganze weibliche Geschlecht her." irgend einem andern historischen Zusammenhang anpassen? In einer einzelen Allegorie hingegen behauptet sie ihren Platz ganz gut. Aber, solcher Widersprüche halber, gab keiner der nachfolgenden Sänger einen alten Mythos auf. besonders wenn ihm dessen moralische Beziehung gefiel. So kam der Mythos mit in den großen genealogischen Fabelkreis. Weil aber in diesem schon andre Dichtungen über die Entstehung des Menschengeschlechts vorhanden waren, oder weil manche Fabel die aus andern Ursachen vorausgeschickt werden musste, schon der Menschen erwähnte; so ging der Begriff, das Prometheus und Epimetheus die ersten Menschen waren, verloren. Demungeachtet erhielt sich Pandora als erstes Weib; und der Zuhörer jener Theogonie mochte zusehn wie er das schon vorhandne Menschengeschlecht mit der Erscheinung des "ersten Weibes" vereinigen konnte. Auf solche Art entstehn Probleme \*).

<sup>\*)</sup> Indess ist es doch sichtbar, dass der Begriff des ersten Weibes, der in der einen Erzählung (aus der Theogonie) ausdrücklich vorkömmt, in der andern (aus den Werken und Tagen) nicht liegt; und nur in dieser werden denn auch die schon vorhandnen "Geschlechte der Menschen" recht in vollem Sinne erwähnt. Vielleicht ist diese wesentlichere Verschiedenheit eine der deutlichera Spuren von der Verschiedenheit der Versasser.

Wenn man in solcher Verfassung die alten Mythen-Dichter liest, dann kömmt man nicht leicht in die Versuchung, Stellen bloß deswegen für untergeschoben zu halten, weil sie mit der übrigen Erzählung nicht recht zusammenstimmen; wie dies Wolfen noch, in der Ausgabe, eben mit obiger Stelle der Hesiodischen Theogonie begegnet ist, welche das weibliche Geschlecht ausdrücklich von Pandoren ableitet: wobei er aber auch so offen war, die Verlegenheit zu gestehn, worein ihn die deutlichen Worte anderer Autoren \*) setzten, welche diesen Theil des alten Mythos eben so vortragen. Auch ist die einfache Allegorie des weiblichen Geschlechts in der Pandora zu allen Zeiten am wenigsten verkannt worden; obgleich es auch wieder bis auf die neuesten Zeiten nicht an Erklärungen mangelte, welche sie künstlicher behandelten.

Die Entstellung des Prometheus und Epimetheus hingegen mag durch diese bedeutsamen Namen selbst beschleunigt worden sein. Der alte Dichter dachte sie als Konkreta, den klugen und den thörichten Menschen; aber bald faste man sie als Abstrakta, als die Symbole der Klugheit und Thorheit: und so wurden sie früh schon göttliche Wesen; wie denn Prometheus schon beim Aeschylus ein Gott ist. Doch stellt selbst ein später Dichter, Horaz, denselben noch als einen blosen Menschen dar, wenn er ihn unter den Sterblichen, die gegen die Gottheit gefrevelt, zuerst nennt La Andere Erzähler hingegen suchten die Vorstellung, welche den Prometheus zum Unsterblichen macht, mit dem ursprünglichen Mythos von Entstehung des Menschengeschlechts auf eine andre Art zusammen zu bringen, indem sie ihn selbst zum Schöpfer des Ersten Menschen

<sup>\*)</sup> Apollod. I, 7, 2; und Pausan. Attic. p. 58. Kühn.

<sup>\*\*)</sup> Hor. Od. I, 3, 25. seqq.

Audax omnia perpeti,
Gens humana ruit per vetitum nefas:
Audax Iapeti genus
Ignem fraude mala gentibus intulit...
Nil martalibus arduum est.

erhoben "). Hievon ist in jenen ältesten griechischen Gedichten keine Spur, und selbst Aeschylus stellt ihn nirgend als Schöpfer, sondern blofs als Wohlthäter und Lehrer des Menschengeschlechts dar.

Die Entstellung des ganzen Mythos ward vollendert durch die allgemein angenommene Vorstellung: das Pandora die Būchse, wie man's nennt, die nachher geöffneit wird, vom Zeus als Geschenk mit bekam. Von dieser Vorstellung liegt die Ursache blos in dem Stillschweigen Hesiods über den Punkt, wo das Fase\*), wie es bei ilen heist, herkam. Aber schon diese Benennung, und der "mächtige Deckel" ( $\mu\acute{e}\gamma\alpha$   $\pi\~o\mu\alpha$ ), zeigen deutlich, dass der Dichter nicht die Idee von einem mitgebrachten Gefäl's erwecken wollte. Dass ihm vielmehr die Idee eines in Hause stehenden Fasses im Sinne lag, dass er sie (vermuthlich weil sie bereits gäng und gebe war) voraussetzte, dies zeigt, dünkt mich, die folgende Stelle:

Einzig die Hoffnung blieb in der festgezimmerten Wohnung, Drinnen im Fass; schon nahte dem Rande sie, aber heraus nicht

Flog sie; u. s. w.

Wer noch keine vorgesalste Idee gehabt hätte, würde sich aus diesen Worten die Sache gleich so vorgestellt haben: "der Mensch hatte also bisher alle Uebel in seiner Wohnung, die dort aber in einem Fasse sestgebannt waren; itzt wurden sie frei, und schwärmten umher, und bloss die Hoffnung blieb noch im Hause." Was ich durch festgezimmerte Wohnung übersetze, heißt im Original eigentlich unzerstörbares Haus, und zwar nach griechischer Art pluralisch (ἐν ἀξιξήκνοισι δόμοισι); also offenbar dasselbe. Aber alle Ausleger ohne Ausnahme hatten nun einmal die Idee von der Pandora, die vom Olymp auf die Erde kömmt und dort sogleich ihre Büchse ausmacht, so sest im Kopse dass die Idee eines Hauses als Scene der Handlung sich ihnen gar nicht darbieten konnte. Sie erklären also alle

<sup>\*)</sup> Apollod. I, 7, 1. Ovid. Metam. I, 82.

<sup>\*\*)</sup> Im Griechischen nidos, welches, so wie im Altdeutschen das Wort Fass, jedes größere wassersests Gefäs bedeutet.

des unzerstörbere Haus eben für das Fass, und Heinsius weiss eine herrlich-schöne Poesie in diesem Ausdruck zu finden. Den Begriff von einem im Hause stehenden Fasse bestätigt offenbar die Parallele jener andern, von der unzrigen übrigens ganz verschiednen, Allegorie aus der Iliade (24, 527 f.):

Denn es stehen zwei Fässer gestellt in dem Hause Kronions,

Voll das eine von Gaben des Wehs, das andre des Hetles. Eine gewisse Art von Scharfsinn würde vielleicht nicht ermangeln beide Dichtungen in Zusammenhang zu stellen, und zu vermuthen, dass eben das eine von diesen beiden Fässern von Zeus der Pandora mitgegeben worden sei. Aber ohne dadurch die Inkonsequenzen zu heben, würde man sie noch vermehren. Beide Allegorieen sind durchaus unabhängig; nach der einen sind die Uebel itzt frei, nach der andern sind sie in Zeus Gewalt. Die Uebereinstimmung des bildlichen Vortrags hingegen ist offenbar, denn alle gleichzeitige Dichter haben hier eine gemeinschaftliche Quelle: die sie umgebende Wirklichkeit; darum ergänzt, für uns, ein alter Dichter den andern.

Wenn also nach diesen Spuren der Mythos auf obige Art ergänzt ist, so entsteht nunmehr die auffallende Aehnlichkeit, in der Hauptsache, mit dem Mosaischen Mythos von Eva und dem verbatenen Baum\*). Für mich ist kein Zweifel, dass solche im wesentlichen gleiche, obschon in Form und Ausführung verschiedne, Mythen ursprünglich dieselben sind, und nur in den Zeiten wo das Gedächtniss das einzige Vehikel für sie war, auch dem Geiste der Nationen und nach dem Sinne der Erzähler und Sänger, allmählich abgeändert wurden. Aber nicht bloss Eva und Pandora. Baum und Fass, stehn einander gegenüber. Wenn

<sup>\*)</sup> Dass diese Vergleichung sich aus einzelen Zügen der gewöhnlichen Darstellung schon vielsach auch andern dargeboten hat, ist bei der ehedem so gewöhnlichen Manier, in der ganzen heidnischen Mythologie eine Verunstaltung der biblischen Geschiehte zu suchen, leicht zu erwarten. Man sehe Beck ad Fabric, Bibl. Gr. ed. Harles. I. p. 614; oder auch nur Declaustre Dictionn. de Mythol. Article Pandore.

Pandora als Geschenk dem Epimetheus ins Haus geführt\*) wird, so heist dies im Sinne des Erzählers: sie wird seine Frau. Wirklich ist dies die allgemeine Annahme der alten Mythologen \*\*). Man erkennt also hierin, und in dem übrigen Verhalten des Epimetheus, den biblischen Adam; und selbst zwischen Prometheus und der Schlange finden sich deutliche Beziehungen \*\*\*). Denn dass dieselbe Dichtung im orientalischen Munde ein Apolog, und im griechischen eine Götter- und Heroengeschichte ist, darin wird gewiss niemand den Geist von beiderlei Nationen verkennen \*\*\*\*).

Wie übrigens nach dem Sinne der Erzähler eine Fabel, selbst in wesentlichen Theilen der Handlung, sich verändern kann, dies mag eine andre spätere Darstellung unseres Mythos zeigen, die ich am schönsten in Babrius niedlichen Hink-Iamben vorgetragen finde, wovon ich aber nur eine schlechte Nachahmung geben kann †).

Zeus selbst verschloss vor Zeiten alle Vortheile In einem Fass, das er beim Menschen hinstellte. Doch diesen plagte bald die schnöde Neugierde, Was doch darin sei. Weg nahm er den Fassdechel; Worauf die Güter alle zum Olymp flogen,

<sup>\*)</sup> Εἰς Ἐπιμηθέα. — Εἰς hat bekantlich in jener alten Sprache ganz die Bedeutung des französischen chez.

<sup>\*\*)</sup> Man s. Apollod. am ang. Ort.

<sup>\*\*\*)</sup> Freilich ist die Rolle dieser beiden letztern in der Haupthandlung sehr verschieden; hievon liegt aber die Ursache schon in der Verschiedenheit der Gottheiten beider Nationen. Der Griechische Zeus übernimt eine gute Portion des bösen Princips, welches bei dem Hebräer bloß in der Schlange wirksam ist. Desto ähnlicher ist Prometheus dieser letztern in seinen übrigen berührten Handlungen. Beide wollen die Menschen an Wissenschaft und Seligkeit "Gott gleich" machen.

phrygischen Sagenkreis ging, wird unten in der Abhandlung IX. wahrscheinlich gemacht.

<sup>†)</sup> Das Original steht in Tyrwkitt Diss. de Babrio, ed. Harl. pag. 69.

Und dort nun schweben, dieser Erde Sitz meidend. Die einz'ge Hoffnung, die, indem er zustürzte, Der Deckel haschte, blieb darin. Daher kömmt es, Dass bloss die Hoffnung bei uns wohnt, die jedwedes Der längst entstohnen Güter uns nun vorspiegelt.

Gewiss hatte sich der Urheber dieser Darstellung bloss an dem Umstand gestofsen, den ich doch glaube oben sehr natürlich erklärt zu haben; dass die Hossnung unter den Uebeln wohnte. Und dies reichte ihm hin, einen Hauptumstand ganz umzudrehn. Auch sieht man, dass ein späterer Moralist für nöthig hielt, dem Zeus eine anständigere Rolle zu geben. Aber im Uebrigen erkennt man deutlich dass dieser spätere Erzähler den alten Mythos ungesehr so vor sich hatte, wie ich ihn oben ergänzt habe. "Eine wohlthätige Gottheit (hier Zeus) hatte das Fass kingestellt. und der Mensch (offenbar der Erste Mensch) öffnete es." Die Pandora liefs dieser ganz weg. Der alte Dichter. hatte nehmlich den Nebenzweck, das weibliche Geschlecht anzuklagen; dem billigen neueren war es genug die Unenthaltsamkeit des menschlichen Geschlechts überhaupt zu strafen.

V.

## Aelteste Erdkunde des Morgenländers \*).

Ein biblisch-philologischer Versuch.

Es pflegt, und nicht mit Unrecht, einen unangenehmen Eindruck zu machen, wenn ein kritischer Versuch über irgend ein altes Monument von einem Manne angekündigt wird, dessen Fach gerade die Sprache nicht ist, worin das Monument geschrieben ist. Man ist gar zu sehr gewohnt, dass die neuen lichtvollen Ansichten, welche ein solcher Schriftsteller nach mehreren Jahrhunderten kritischer Forschung glaubt erhascht zu haben, bloss darum neu sind, weil sie auf irrigen Voraussetzungen beruhen, die dem Sprachkundigen gar nicht einkommen konnten. Dieses gerecht-ungünstige Vorurtheil trifft am allermeisten den Nicht-Orientalisten, der sich an die Bibel wagt. ungeheure Menge von historischen und philosophischen Schwärmereien verdanken wir nicht dem Umstande, dass jedermann glaubt die Bibel zu kennen? Ganz gewöhnlich baut derjenige, der irgend eine Idee bei Lesung der Bibel bekommt, sie zuerst nach Anleitung der Uebersetzung, die er liest, bei sich aus; und nur dann, wenn er sie andern will annehmlich machen, thut er allenfalls einige wilde Blicke in die ihm wenig oder gar nicht bekante Grundsprache, ruft auch wol gar Dialekte zu Hülfe; aber nicht um zu sehn, ob seine Ideen auch sprachrichtig sind - das

<sup>\*)</sup> Herausgekommen zu Berlin in der Myliusischen Buchhandlung 1803.

kann er nicht, das will er nicht —, sondern nur um zu sehn, ob er hie und da eine lexikographische oder grammatische Bemerkung finden möge, die einseitig betrachtet und aus dem Zusammenhang gerissen, seine Erklärung zu bestätigen schiene; und dergleichen ihm denn auch, ohne ein Wunder, nicht entgehn können.

Auf der andern Seite aber widerspricht es doch auch dem Grundsatze des Zusammenhanges der Litteratur, und befördert die Einseitigkeit in der Behandlung ihrer einzelen Theile, wenn diejenigen, in deren Fach ein Gegenstand schlägt, im ausschließenden Besitze des Rechtes sein sollen, darüber zu sprechen. Die Fähigkeit, einen glücklichen Gedanken über die Sache zu bekommen, kann jedem andern eben so gut beiwohnen; nur freilich der Mann vom Fach hat öfter Anlaß dazu, und der andre ist dem Irrthum mehr ausgesetzt. Der letztere muß also behutsamer und seltener auftreten; namentlich bei philologischen Gegenständen nur dann, wenn nicht der größere Theil der Untersuchung, die Hauptargumente, auf Sprach-Erörterungen beruhen.

Ich glaube mit gegenwärtiger Abhandlung in diesem Falle zu sein. Ich bin nicht Orientalist; ich weiß von jenen Sprachen gerade nur soviel als nöthig ist, um beim Gebrauch der biblischen Bücher nicht ganz verlegen zu sein. Die gegenwärtige Untersuchung schwebt aber hauptsächlich auf Sachen und in dem Kreise allgemeineres Wissens. Der Text der zum Grunde liegt, ist von Sprachkundigen bearbeitet genug; und wo ich mich selbst für eine Meinung entscheiden muss, da beruhen nur Nebenpunkte und Ausrundungen des auf andere Gründe gebauten Ganzen darauf. Ich glaube auch in allen solchen Fällen den Ton, der dem Nichtkenner gebührt, nicht verfehlt zu haben, und wenn ich irgendwo entscheidender spreche, so ist es nicht in Sachen des Sprachgebrauchs, sondern der allgemeinern Sprachforschung, in welcher letztern Hinsicht der Kenner einer Sprache ex professo sehr häufig durch Einseitigkeit die richtige Ansicht leichter verfehlt, als der oberflächliche Kenner, wenn er nüchtern zu Werke geht.

Ich

Ich wünsche sehr, dass diese Gründe hinreichen mogen, alle ungünstige Eindrücke gegen diesen Versuch zu entfernen; und für diesen Fall wage ich es hinzu zu setzen, dass ich ihn wirklich nur als Probe aus einer Reihe zum Theil schon entworfener Untersuchungen über dasselbe Alterthum, herausgehoben habe, die nun das Schicksal der gegenwärtigen abwarten. Wir haben endlich das günstige Zeitalter erreicht, wo auch die hebräischen Monumente in das Recht getreten sind, das ihnen ein eignes Schicksal Jahrtausende hindurch vorenthielt, nehmlich mit den alten Monumenten aller andern Nationen in Eine Klasse zu gehören, und so wie jene, von dem wahrheitliebenden Forscher beleuchtet, Kunde und Genuss zu Eine so günstige Periode darf nicht ungenutzt vorbeistreichen; jeder - gesetzt auch, er wäre nicht in ieder Rücksicht eingeweiht - mag sein Scherflein beitragen.

Wenn ich übrigens von diesem Vorzuge unsers Zeitalters rede, so versteht es sich, dass ich bloss von dem Zeitalter rede, welches, wenn ich mich so ausdrücken darf. die hellern und denkenden Köpfe für sich allein hervorgebracht haben, und auch für sich darin leben. Dass neben bei die liebe alte Zeit immer auch noch ihren Gang fortgeht, dass noch in unsern Jahren solche Auswüchse der Gelehrsamkeit entstehen können, wie die Hypothese, welche das Paradies nach Preußen versetzt, und dabei doch die vier asiatischen Ströme der gewöhnlichen Erklärung in ihren Würden lässt; das liegt in der Natur der Dinge. Solche Erscheinungen sind sogar wohlthätig, weil sie zeigen, wohin der menschliche t eist gebracht werden kann, sobald ihn der Durst nach Wahrheit, sei sie welche sie wolle, verläßt, und an dessen Stelle der Kitzel tritt, etwas unerwartetes, zuweilen sogar etwas bestimmtes der Art, zu finden.

Unter allen vor der christlichen Zeitrechnung geschriebnen Büchern sind keine, die sich einer solchen Menge von Auslegern und Bearbeitern rühmen könnten, als die althebräisehen Monumente der Bibel. Demungeachtet ist

man schwerlich, in der Auslegung irgend eines der vorzüglichern Reste des Alterthums, noch so weit von der historischen Wahrheit entfernt, als bei manchen dieser Bücher, besonders bei den Urkunden des ersten Buchs der mosaischen Geschichte. Die Ursach liegt am Tage: weil man erst in den neuesten Zeiten darauf gefallen ist, diese Monumente eben so zu behandeln, wie die Traditionen und den poetischen Theil der Geschichte anderer Nationen. Lange Zeit, oder vielmehr die längste, klebte man am Buchstaben. Als man anfing auch andre Arten der Deutung, die des Uneigentlichen und Bildlichen, zuzulassen, durfte man doch nicht daran denken, bei den Urhebern iener Schriften selbst einen Irrthum nur zu ahnen. Itzt erst, da wir mangelhafte Vorstellungen und unvollkommene Kenntnisse der Kinderwelt auch in diesen Büchern voraussetzen und finden, itzt erst finden wir in eben denselben auch die historische Wahrheit, die man sonst. um sie dem benachbarten Irrthum anzupassen, deuteln und verdrehen musste. Ja, itzt erst ist wirklich jeder Buchstab in jenen Büchern von historischem Werth: denn was nicht die Geschichte der Erde und der Völker bereichert, ist doch ein Beitrag zur Geschichte des menschlichen Geistes.

Aber leider war nun auch die wahre Exegese doppelt so schwer, als bei andern Büchern, weil nicht nur in diesem Sinne nichts vorgearbeitet war, sondern auch die falschen Resultate aus jenen Kommentatoren schon in unsere ganze übrige Alterthumskunde übergegangen und mit derselben verwebt waren; so daß selbst der ganz philosophische Forscher sich noch itzt, und gewiß noch lange hin, von einer Menge vorgefaßter Notizen zu befreien hat; welches nicht so leicht ist, da man nicht von jeder Notiz gleich weiß, woher sie stammt. Hievon sind unsere vortrefflichsten Schriften in diesem Fache nicht frei; und nur durch fortgesetzte Versuche wird es uns endlich gelingen, diese anziehende Quelle alter Kunde rein und genießbar zu machen.

Um einen Beitrag hiezu zu liefern, hab ich es für diesmal mit der ältesten geographischen Urkunde ver-

sucht. \*) In den Zeiten der erstberührten falschen Behandlungsart hiefs man diese Untersuchung, an welcher sich eine Menge der gelehrtesten sowohl als der verdrehtesten Köpfe geübt haben, Untersuchung über die Lage des Paradieses. Ohne mich über die Kirsche Ansicht des Gegenstandes, welche in dieser Benennung liegt, weiter auszulassen, will ich damit anfangen, dals ich diejenige Ansicht, welche ich für die richtige halte, sogleich darstelle.

In der ältesten hebräischen Tradition befindet sich ein Mythos, der den Ursprung und den ersten Sitz der Menschen in eine Gegend der Erde setzt, welche darin durch mehre geographische Angaben bezeichnet wird. Hieraus folgt eigentlich nur soviel, dass das hebräische Volk selbst sich, vermöge seiner Tradition, aus jener Gegend herleitete. Es ist aber auch höchst wahrscheinlich, dass diese Tradition Wahrheit zum Grunde hat; denn geographische Bestimmungen ersindet kein alter Dichter, son-

<sup>\*)</sup> Zur Bequemlichkeit der Leser setze ich die Stellen, welche den Gegenstand dieser Abhandlung enthalten, nach der Uebersetzung Luthers, jedoch mit einigen, mehrer Treue wegen nöthigen Abänderungen hieher.

<sup>(8)</sup> Und Jehova Gott pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen, und setzte darein den Meuschen, den er gemacht hatte - (10) Und ein Strom ging aus von Eden, zu wässern den Garten; und von da aus theilte er sich, und ward zu vier Hauptwassern [eigentlich Häuptern, welches wie das latein. capita sich auch durch Arme übersetzen lässt]. (11) das eine heisst Pischon; dieses umfliesst [d. h. fliesst darin umher, durchfliesst] das ganze Land Chavila, woselbst das Gold ist. (12) Und das Gold dieses Landes ist gut; dort ist Bde. lach, und der Stein Schoham. (13) Und der andere Fluss heist Gichon; dieser umfliesst [durchfliesst] das ganze and Kusch. (14) Und der dritte Fluis heisst Chiddekel; dieser fliesst gegen Morgen von Assyrien [nach andern: vor Assyrien; s. unt.] der vierte Flus ist der Frath. - (K. 3, 235) Und Jehova Gott' liefs ihn (den Menschen) ans dem Gaston Edens dass er des Feld bauete, davon er genommen ist. (24) Also vertrieb, er den Menschen und stellte gegen Morgen vor den Garten Edens Kerubim mit flammendem geschwungenen Schwert, zu bewahren den Weg zum Baume des Lebens.

dern er nimt sie aus der Ueberlieserung, salst sie aber auf, wie er sie versteht. Es ist aber auch ferner keine grundlose Voraussetzung, dass, wo nach der uralten Sage eines urakten Volkes, seine ersten Sitze waren, aus derselben Gegend wenigstens, auch alle diejenigen Völker hergewandert sind, die mit diesem Volke in unleugbarer Verwandtschaft stehn. Endlich folget daraus, dass der wirklich historische und geographische Theil jenes alten Mythos Notizen enthalte, welche das Volk, dem er gehört, schon aus seinen frühern Sitzen mitgebracht hatte, wenn gleich späterhin das wachsende Verkehr unter den Nationen diese Notizen wieder aufgefrischt und bereichert haben kann. Wir haben also hier einen Rest der allerältesten Erdkunde, welcher das Zeitalter Mosis, so wie wir es gewöhnlich bestimmen, gewiss sehr weit übersteigt. Ein solches Fragment ist schon an und für sich der Untersuchung höchst werth, wird es aber noch mehr dadurch, dass, bei der anerkannten Verwandtschaft der Hebräer, nicht nur mit den in ihrer Nachbarschaft wohnenden Völkern, sondern auch wenigstens mit einem großen Theile der westlichen Länder unserer Halbkugel, die in diesem Mythos bezeichnete Erdgegend, zugleich als das wahrscheinliche Mutterland aller dieser Völker, und namentlich auch als das unsrige anzusehen ist.

Alle nun, welche sich aus diesen oder aus andern Ursachen um die Aufsuchung dieser Erdgegend bemüht haben, fingen damit an, daß sie die darin enthaltenen Namen von Flüssen und Landschaften mit unsern übrigen Notizen von alter und neuer Geographie verglichen. Aber auf diesem Wege erheben sich zwei Schwierigkeiten, wovon die Veränderung der Namen in einem so langen Zeitraume die geringere ist. Die Hauptschwierigkeit ist die, daß nach der Analogie aller ähnlichen historischen und mythischen Traditionen aller Völker, jede alte geographische Notiz, die einigermaßen zusammengesetzt ist, durchaus als fehlerhaft anzunehmen ist; indem theils die ältesten Nationen wirklich eine höchst mangelhafte Kenntnis, selbst der ihnen näher liegenden Gegenden hatten, theils aber auch jede Tradition, indem sie von Mund zu

Mund, und was noch mehr ist, von Land zu Land geht, (sich also von der beschriebenen Gegend immer mehr entfernt,) unsehlbar verdorben, verstümmelt und zugleich interpolirt wird. Alle Kenner von alten Traditionen und ältester Geschichte wissen, dass diese Bemerkung (ich glaube nicht zu viel zu sagen) keine Ausnahme leidet: nur hier glaubte man, aus sehr begreislichen Ursachen, diese Ausnahme finden zu müssen; und wer his itzt diese Urkunde einer historischen Untersuchung werth fand, behandelte sie gleich von vorn als eine wahrhaft historische Beschreibung.

Die Folge war, dass keine einzige Erklärung, selbst wenn man sie als Erklärung einer fabelhaften Darstellung (was sie nach den Absichten der Erklärer nicht sein sollte) ansieht, nur einigermaßen befriedigte. Einige Namen, wie Frath, Chiddekel, Giohon sind wirkliche bekante Namen der alten und neuen Geographie; aber eben dadurch war der Erklärer nun wie festgebannt, und mufste andere, wie Pischon, Kusch, Chavila, auf eine nichts weniger als befriedigende Art deuteln. Und wenn auch nun ein Ganzes heraus kam, so hatte es weder als Geschichte Wahrheit, noch als Dichtung Einheit. Die beiden Erklärer, welchen historische Gelehrsamkeit und neuere Kritik am meisten zur Hand war, Gatterer und Michaelis, stimmen in den Flüssen Eufrat und Gichon (worunter sie nach Anleitung der heutigen orientalischen Erdbeschreibung den Oxus verstehn) überein. Aber nun schneide man eine Figur welche man will, die jene beiden Flüsse in sich schließe, aus Asien heraus, und frage sich dann:

Wenn wir hier Geschichte vor uns haben — ist es denkbar, das das älteste im Stande der Kindheitlebende Menschengeschlecht in einer Gegend gelebt habe, die aus den armenischen Gebirgen und den tatarischen Steppen zusammengesetzt ist? Michaelis beruft sich zwar auf die schönen Gegenden am Eufrat und Tigris; aber wozu alsdann die Erwähnung jener nördlichen Ströme, des Oxus und des Araxes oder des Phasis?\*) Ich zweisse nicht, das

<sup>\*)</sup> Den Araxes nimt Michaelis, den Phasis Gatterer, für den Pischon an.

auch diese ihre schönen Gegenden haben; aber diese mit zu bewohnen, brauchen wir drei Urvölker. Sell aber, wie freiligh die Vernunft und der Geist der Erzählung verlangt, das Urvolk in dem Centrum des durch die Flüsse bezeichneten Landstrichs gewohnt haben, dann kommen wir genade in die Gebirge Armeniens, und der Oxus spielt eine höchst seltsame Nebenrolle, welche auf den Araxes oder Phasis übergeht, wenn man die Urscene lieber zwischen den Oxus und Tigris, das heifst in die wüsten Gegenden Persiens verlegen will.

Haben wir aber Dichtung vor uns — wie noch weit weniger denkbar ist es, dass sich dem Geiste des alten Dichters Länder, welche durch unzugängliche Gebirgsketten und unwirtbare Steppen geschieden sind, (angenommen auch, er kenne die für ihm jenseits liegenden) in Einem Zusammenhange darbieten sollten? Wie können sich ihm, der hinten aus Asien her nach Nordwesten zu fließende Oxus und der disseit der Gebirge und Steppen nach Süden strömende Eufrat, als aus Einer Quelle kommend darstellen?

Eine Menge anderer Fragen werden sich jedem von selbst darbieten; und obgleich alles dies bezweifelte möglich ist, so wird sich doch durch bloße Möglichkeiten schwerlich die erfoderliche Ueberzeugung hervorbringen lassen, da die Uebereinstimmung einiger Namen, nach obigen Bemerkungen, nicht hinreicht. Aber daß man eben bei der großen Unsicherheit der Namen in alten Traditionen dennoch von ihnen ausging, dies war der Fehler. Ein sichrerer Weg ist meines Erachtens folgender.

Man nehme einen Augenblick auf die bestimmten Namen in der Erzählung keine Rücksicht. Gesetzt wir fänden eine Gegend der Erde, auf welche sonst alles übrige passte, so dass die Ansicht des alten dichterischen Erzählers in die Augen fiele, und womit auch unsere übrigen historischen und andern Notizen völlig überein kämen; so würde diese gefundene Gegend schon mit einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit für die gesuchte erklärt werden können, wenn auch die Namen in dem so sehr alten Mythos gar nicht passen wollten. Wenn aber auch diese

dem größten Theile nach übereinkommen, und das abweichende darin auf analoge Art erklärt wird; dann, glaube ich, tritt jene Hypothese in die Reihe der historischwahrscheinlichen Dinge.

Wir suchen eine Gegend, aus welcher die westlichen. wenigstens die westasiatischen Völker abstammen. Unsere anderweitigen Notizen allein, die Untersuchungen aller Forscher in den verschiedenen Fächern der Geschichte, der Erd- und Naturkunde, die am wenigsten durch vorgefaste Ideen bestimmt waren, reichen hin, unsern Blick zuerst nach Südasien nach dem Landstrich zu richten, den wir heut zu Tage unter Ostindien und Persien begreifen. Zwischen diesen beiden Ländern selbst will ich nicht entscheiden; ich weiß, dass neuere Forscher sich für Persien bestimmt haben. Die Hauptkraft meiner im Laufe dieser Untersuchung vorkommenden Anführungen, spricht für beide Länder, aber freilich stärker, lauter und vollständiger für Indien; ich stimme daher für dieses, und bediene mich mit Vorliebe dieses Namens, um nach der ihm von alten Zeiten her anklebenden Unbestimmtheit, den ganzen Landstrich zwichen Arabien und China längs der See zu bezeichnen.

Ob nun übrigens Indien, wie man zu sagen pflegt, die Wiege der Menschheit überhaupt sei; ob es überall nothwendig sei, ein Land als das Stammland aller Nationen anzunehmen; dies sind Fragen, die man hoffentlich heut zu Tage nicht mehr an den Theil der Geschichtkunde wenden wird, der sich mit, schriftlicher oder mündlicher, Ueberlieferung abgibt. Wir suchen hier bloß die Quelle unserer occidentalischen Bevölkerung, oder noch genauer gesprochen, unserer occidentalischen Kultur; denn ob die Völker selbst aus jenem Lande herstammen, oder ob dorther kommende Stämme hier schon eine wilde Rasse fanden, welche sie durch Mittheilung ihrer Sprache und ihrer edlern Begriffe ganz umschufen, ist für den Geschichtforscher, als solchen, völlig einerlei.

Die so bestimmte Verwandtschaft der Nationen, die vom Ganges bis an den Tajo wohnen, erhellt aus der Sprachkunde allein unwidersprechlich. Wenn auch die Verwandtschaft zwischen einigen Sprachen dieses Bezirks in der Vergleichung der einzelen Wörter mehr verwischt und vielleicht ganz unkenntlich geworden ist; so herscht doch in allen ein gewisses gemeinschaftliches Kolorit, eine Uebereinstimmung in Wendungen und Verbindungen die zwar dem nicht in die Angen fällt, der sie selbst untereinander vergleicht; desto schneller aber dem, der sie mit den Sprachen der ostasiatischen, der südafrikanischen, der amerikanischen und der australischen Völker zusammenhält. Namentlich ist die alte indische oder die Sanskrit-Sprache mit unsern europäischen noch augenscheinlicher verwandt,\*)

```
Veda
                Wissenschaft.
Dewta,
Deo, Debo.
Dewerkel
                 verschiedene Benennungen für Gottheit,
                 Halbgott, Dämon etc.
Waio
                Luft (wehen).
Mah
                grofs.
Nasiga
               Geruch.
                Verstand (mens).
Àiun
               Zeit (alw).
Nischt

    vernichten.

Loab
              - Begierde (Liebe)
Particca
             - Theilbarkeit.
Apparticca.
                Untheilbarkeit.
Due
             - Schmerz (\delta \dot{\nu} \eta).
Ionidge
             · Verbindug (jungere).
Adjonidge
              - ohne Verbindung.
Datta
              - Geber.
Attima
               Seele.
Ni
                verneint in der Zusammensetzung.
Nir
                'männlich (ἀνηθ).
Madda
                 weiblich (Maid).
Murichi
                Sterblichkeit.
```

Hiezu füge ich noch, um die vollständigste Ueberzeugung zu bewirken, folgende Ordinalzahlen gleichfalls aus dem Sanskrit,

<sup>\*)</sup> Um dies den zweiselnden zu beweisen, brauche ich mir nicht die Mühe zu geben, lange zu suchen; ich gebe nur, was mir gerade zur Hand ist. In den Noten und Abhandlungen des Dow zum Ferischta werden vierzig bis sunszig Sanskrit-Wörter blos zusällig, ohne alle etymologische Absicht, angeführt; und gleich unter diesen sinden sich folgende mit den europäischen Sprachen so ungezwungen verwandte Wörter:

als selbst mit den Sprachen der näher wohnenden Völker, Araber, Hebräer u. s. w.; ein Phänomen, das ich mir noch nicht hinreichend habe erklären können.

Sind aber die Völker in Südasien, in Westasien und in Europa verwandt — so stammen sie (d. h. wenigstens der Grad von Bildung der sie zu vernünftigen Menschen macht) aus Südasien. Dahin führt uns selbst das Endchen welches wir Universalhistorie nennen. Wenn wir den höhern Grad von Kultur, den alle Historie schon voraussetzt. hinaufwärts verfolgen, so werden wir von Jahrtausend zu Jahrtausend, Schritt vor Schritt, vom Rhein bis zum Eufrat geführt; noch ein Jahrtausend vielleicht weiter zurück, und wir sind am Ganges. Eben dies ist der Gang der Natur: menschliche Bildung ist eine Pflanze, deren Geburtsland wir da annehmen müssen, wo sie, bis auf einen gewissen Grad, ohne Pflege gedeiht. Indiens Menschheit aus westlichern Ländern, aus Palästina, selbst aus Aegypten (denn nicht eine gewisse Nähe am Aequator allein reicht hin) herleiten, heisst das Kirschreis von Berlin nach Cerasus bringen.

Ich übergehe eine Menge einzeler Spuren in der alten Geschichte und Mythologie, in der Geschichte der Wissenschaften und des Luxus, die von andern aufgesammelt worden sind. Wir bedürfen hier vor der Hand nur einer Wahrscheinlichkeit, um sie unserm alten Mythos anzuprobiren.

Ist also Indien die Gegend, welche in der ältesten hebräischen Tradition gemeint ist? Doch man erlaube mir,

die ich aus dem Sonnerat (p. 261 der deutschen Uebersetzung) abschreibe: 1 Predame. 2 Tondigei. 3 Tredigei. 4 Schaoti. 5 Panschemi. 6 Schasti. 7 Sattemi. 8 Aschtemi. 9 Noami. 10 Decemi. — Von einiger Verwandschaft mit dem Hebräischen fiel mir dagegen, in demselben allerdings kleinen Vorrath, bloße etwa Bun das Kind, und Akitta einzig, auf. — [Ganz andere Beweise für diese Note wären natürlicher Weise von einer heutigen Schrift zu erwarten; oder vielmehr es bedürfte deren gar nicht, Ich habe nur, was vor 25 Jahren in Deutschland einem Nicht-Sprachkenner sich ungefehr darbot, gleichsam scherzweise nicht vernichten wollen],

das ich nicht ferner frage, sondern, ohne dem Zweisel sein Recht zu rauben, gleich annehme, dass es so sei; und das ich folglich nicht ferner untersuche ob, sondern zeige dass es vollkommen in die mosaizohe Erzählung passt.

Die mosaische Tradition spricht bekantlich von einer großen Flut, welche die ganze Erde betroffen habe. Wenn unsre Vernunft eine solche Universal-Ueberschwemmung nicht mehr zuläßt, so läßt dagegen unsre Kritik auch nicht zu, diese Tradition für bloße Dichtung zu erklären. Vielmehr lehrt alle mythische Analogie, daß eine solche Sündflut eine wirkliche Ueberschwemmung der Gegend voraussetzt, worin die Vorfahren des Volkes wohnten, dem diese Tradition gehört.

Ueber diese Flut hinauf befindet sich in der hebräischen Tradition außer der gleich zu Anfang gegebenen Beschreibung des Urlandes, womit wir uns itzt beschäftigen, nicht die mindeste historische und geographische Spur; disseits der Flut hingegen befinden wir uns sogleich auf bekantem Boden, in Chaldaa, Mesopotamien u. s. w., und die Spuren von eigentlicher Geschichte beginnen. Was folgt hieraus für die prosaische Historie? Dieses: Die Vorfahren des hebräischen Volkes und seiner Verwandten hatten ihre Sitze in einem östlichen Lande, aus welchem die Tradition einige Namen erhalten hatte. Urgegend war einst eine große Wasserflut, und wahrscheinlich war eben diese die Veranlassung jener stärkeren Auswanderung, mit welcher unter andern auch der hebräische Stamm, in die westasiatischen Gegenden zog.

Was denken wir uns nun unter einer solchen Flut! Diese Frage erfodert eine kleine Abschweifung in das Gebiet der physischen Erdkunde. Nach dieser ist es eine ausgemachte Sache, dass die Gestalt, oder vielmehr der Umrifs des festen Landes (d. h. dessen Begrenzung durch das Meer) auf unserm Glob, das Resultat zweier verschiedener Natur-Operationen ist, einestheils der Anschlemmung und Ansetzung, und der dadurch verursachten Verdrängung des Oceans, anderntheils der Wegreisung und Wegspü-

lung durch Flüsse und Meer, wodurch letzteres sein Reich an gewissen Stellen erweitert. Eben so zuverlässig ist es, dass diese durch Jahrhunderte und Jahrtausende sich hinziehenden Natur-Operationen, zuweiten durch plötzliche Revolutionen abgekürzt werden; dass namentlich Epochen eintreten, wo die Gewässer in Luft, Erde und Ocean sich verschworen zu haben scheinen, um in einer Jahreszeit des Erdreiches soviel wegzureissen, als sonst in Jahrtansenden nicht wäre abgespült worden. Ein Blick auf die Landkarte zeigt uns eine Menge Küsten und Inseln, die das augenscheinliche Werk solcher plötzlichen Verheerungen sind, und von welchen man, ohne das Schweigen der Geschichte, glauben möchte, dass sie erst vor kurzer Zeit so geformt worden seien, ja deren Gestalt man gleichsam auf der Karte vor seinen Augen durch die Fluten sich bilden sieht. Von dieser Art ist besonders Südasien. Der persische Meerbusen ist noch itzt nichts als die Fortsetzung des aus der Vereinigung des Eufrat und des Tigris entstandenen Stroms, erscheint auch bei Ormus ganz wieder als Fluss, wird dann wieder breiter, bis endlich da, wo er sich dem Ausfluss des Indus nähert, die Gewalt zwei so mächtiger Ströme zusammen ein offenbares Meer, doch immer noch in Form eines großen Busens bildet. Eben so sichtbar spitzt sich der bengalische Meerbusen bis in die Mündung des Ganges hinein, der sich bei diesem seinem itzigen Ausfluss mit dem gleichfalls mächtigen Burramputer vereinigt. Eine Nebenbucht gegen Osten und die Busen jenseit Malakka sind das Werk der Ströme von Pegu und Siam. Hiezu kommen die vielen Inselgruppen, besonders die großen und kleinen gegen Osten. Der lange Streif der Andamanen und der Nikobarischen Inseln, der noch itzt Sumatra mit Pegu zu verbinden scheint, widerstand wol bloss durch felsichte Grundlagen der Gewalt. des Stromes, dessen westliches Ufer sie ehedem bilden halfen, und dessen Bett noch itzt die Strasse zwischen Sumatra und Malakka zu sein scheint. Im großen geben also diese Küsten denselben Anblick, wie im kleinen die holländisch-friesische Küste der Nordsee, die bekantlich durch die Ueberschwemmungen im Mittelalter ihre itzige Gestalt

Gestalt bekommen hat. Die größern Wasser-Revolutionen im Norden (z. B. die Entstehung der Ostsee u. s. w.) fallen vielleicht in Zeiten, wo noch gar keine Menschen dort wohnten; aber in jenen südlichen Gegenden, wo der Mensch wie die einheimische Pflanze gedeiht, können wir keine Zeit als zu früh für das Menschengeschlecht annehmen. Bei uns im Norden fallen in die wirkliche Geschichte nur solche kleine Nachspiele der alten Revolutionen, wie die erst erwähnte an der friesischen Küste; etwas größere, wie die Bildung der griechischen Küsten und Inseln, fallen schon in das graue Alterthum der dortigen Menschheit denn worauf könnten die deukalionische und die ogygische Flut sonst deuten? - In Indien kann selbst die große Revolution, welche jenen Ländern die Gestalt gab die sie seit undenklichen Zeiten haben, nicht nur Menschen, sondern schon Kultur angetroffen haben; und nichts kann voreiliger sein, als die Sagen von einem ungeheuren Alter (die man doch, so viel ich weiß, gerade bloß in südlichen Ländern, am nördlichsten in Aegypten, findet) so schlechtweg zu verwerfen. Nicht weil sie ungeheuer sind, verdienen die großen Zahlen in der Geschichte jener Länder keinen Glauben; sondern weil sie bestimmt sind. dergleichen sich bei so alten Traditionen nicht wohl denken A posteriori kann man manche positive Tradition der Unwahrheit durch historische Kritik zeihen, aber a priori die Zeit nicht bestimmen, zu welcher es keine kultivirte Menschen gegeben habe.

Ich darf also annehmen, daß die große Indische Flut deren physische Spuren wir noch sehn — die letzte vielleicht von den größern welche unsere bekanten Länder bildeten — in die Zeit von Indiens ältestem Flor fiel; sie war vielleicht ein historisches Faktum in Indiens alten Traditionen, und nur der große Zeitraum, der seitdem wieder verfloß, manche besonders religiose Revolutionen, die seitdem eingetreten, sind Ursach, daß dieses Ereigniß itzt wieder in die fabelhaften Traditionen Indiens verwebt ist. Eine Fabel im Sonnerat spricht von einer großen Flut zu Ende der dritten Periode, (welcher Zeitpunkt mit dem, in welchen unsre gewöhnliche sonderbar genug zusammenge-

flickte Chronologie die Sündflut setzt, zufälligerweise zusammentrifft) worin der Gott Wischenu in Gestalt eines
Fisches den damaligen König rettete, der auch mit seiner
Familie von allen Menschen allein übrig blieb. Eine andre Fabel spricht von ungeheuren Strömen, welche einst
die Göttin Parwadi auf die Erde geschickt, und welche zuletzt der oberste Gott Schiwen in kleinere Räume eingeschränkt habe, auf welche Art unter andern der Ganges
entstanden sei. Man fühlt von selbst, wie deutlich besonders diese letztere Fabel auf eine solche Flut hinweist,
dergleichen ich im obigen vorausgesetzt habe \*).

<sup>\*)</sup> Ich darf hier nicht verschweigen, dass es Schriftsteller gibt, welche eine ganz andre Vorstellungsart befolgen und welche namentlich Indien auf die entgegensetzte Art, nehmlich bloss durch das Zurücktreten des Oceans sich bilden lassen. Der neueste der dies thut, ist Degrandpré in seiner Reise nach Indien und Arabien. Wenn ich den Sinn dieses Schriftstellers an den verschiedenen Stellen seiner Reise, die geogonischen Inhalts sind, recht verstehe, so ist nach ihm gerade die ganze Küste, auf welcher mir hier soviel ankommt, vom rothen Meere an nach Osten, nebst allen Inseln, im Laufe von Jahrtausenden erst nach und nach aus dem Ocean hervorgetreten. Da eine Hypothese gegen eine Hypothese nichts beweist, so kann ich weiter nichts thun, als mich auf meine Gründe berufen, und den Leser auf die Gestalt dieser Länder auf der Landkarte verweisen. Offenbar muss doch ein, so wie es itzt ist, allmählich aus dem Ocean hervorgetretnes Land einen andern äußern Charakter haben, als ein durch die Wellen einst zerrissenes. Ich begreife, dass hie und da Inseln aus dem Ocean erst hervortreten; aber welch sonderbares Spiel der Natur reiht sie in der Direction eines unweit sich ergielsenden Stromes, so auffallend an einander, wie ich im obigen gezeigt habe? Ich berufe mich ferner hier wie oben auf jene Küsten, deren Bildung auf die von uns beschriebene Art die Geschichte uns bezeugt. Was ich von den nikobarischen und den übrigen ostindischen Inseln, und den alten Strommundungen zwischen denselben sage, wird durch die vollkommene Analogie der nordholländischen und friesichen Insel-Reihe und durch die noch itzt den Namen ehemaliger Landströme (Texel,: Vlie u. s. w.) tragenden Lücken zwischen denselben bestätigt. Aber auch Degrandpré stützt seine Vorstellung auf Erfahrungsgründe. Er zeigt aus den auccessiven Nachrichten der Seefahrer, daß die Meerengen im Rothen Meere, im persischen Meerbusen, zwischen Zeilon und Indien u. s. w. (man sehe besondera S. 266. ff. der Berliner Uebersetzung) immer mehr und mehr an

Nicht also bloss auf dem itzigen festen Lande von Indien, sondern gewiss zum Theil auch da wo itzt Meer ist, wohnten vor jener Flut Menschen. Die Traditionen von Ueberschwemmungen sprechen gewöhnlich so, dass man glauben sollte, das darin bekante feste Land sei vorher eben so da gewesen, bloss überschwemmt worden, und dann wieder eben so hervorgetreten. Dies rührt von der Unkunde der ältesten Zeiten in Rücksicht auf Gestalt und Größe der Länder. Alle Traditionen sprechen von Erde und Land nur insofern Menschen darin wohnen: sie heißen Indien, Griechenland, den Strich wo Indier, wo Griechen wohnen. Werden die niedrigen Länder überschwemmt, so rettet sich ein Theil der Einwohner in die höher liegenden Gegenden; ein Theil des Ueberschwemmten tritt nun wol wieder hervor, (daher die Fabeln vom Ablaufen der Gewässer reden,) aber vielleicht der größte Theil ist verschlungen. Die Namen Indien, Griechenland, oder wie die überschwemmten Länder damals geheißen haben mögen, bleiben indessen nach wie vor, so lange eine

Tiefe verlieren, versanden u. s. w. und profezeit daher die Verwandlung jener Meerbusen in Landseen wie das kaspische Meer, und der Inseln in festes Land. Ich nehme ohne Bedenken die vollige Richtigkeit der angestellten Beobachtungen an. Aber ist es ein Widerspruch, wenn nach meiner Annahme einst durch Revolutionen, die man in Vergleich mit den langsamen Operationen der Zeit momentan nennen kann, ganze Landstriche fortgeschwemmt, Meerbusen und Meerengen gerissen worden, und wenn nachher diese so zerissenen Gegenden wieder versanden, sich hie und da wieder ausfüllen? Geschieht nicht unter unsern Augen im kleinen ganz dasselbe eben an jener friesischen Küste, deren ehemalige Zerstörung die Geschichte bezeugt, und wo itzt (namentlich in Ostfriesland, Oldenburg u. s. w.) immer von Zeit zu Zeit die Küste sich wieder vergrößert und, besonders mit Hülfe der diese Natur-Operation befördernden Kunst, den ehemals erlittenen Verlust nach und nach wieder ersetzen zu wollen scheint? Degrandpre's Blicke in die Zukunft können wahr werden, ohne meine Rückblicke in die Vergangenheit Lügen zu straßen. Der persische Meerbusen kann durch den Rufrat und Tigris gerissen sein; und das auf diese Art aufgenommene und gleichsam gefangene Meer kann durch allmähliche Versandung der itzigen Meerenge kunftig zu einem Landsee werden.

nahmhafte Zahl Indier und Griechen auf festem Lande, sei dies wo es will, noch wohnen. Dass diese Länder einst größer waren oder anders lagen, weiß wohl die Mitwelt und die ersten Nachkommen, aber in der Tradition verliert sich dieser Umstand; und der späte Enkel verbindet mit jenen Ländernamen, wenn er sie in der alten Sage findet, genau denselben Begriff den sie zu seiner Zeit bezeichnen. Nicht das größtentheils hohe Thessalien war also die Scene der Deukalionischen Flut, sondern der Archipelagus oder wenigstens der benachbarte Thermaische Meerbusen war es; und nur die niedrigern Flußgegenden des nachherigen Thessaliens kann dabei eine solche Ueberschwemmung betroffen haben, wie sie bei allen größern Strömen zuweilen eintritt.

Eben so also auch in Indien: die dortigen Meerbusen sind mir die wahrscheinliche Scene der sogenannten Noachischen Sündflut. Ein Theil der Einwohner rettete 'sich nach den höhern Gegenden; und da auf diese Art in diesem nun verkleinerten Indien eine Ueberfülle entstand. so geschah auch in diesem Stücke im großen, was bei den friesischen Ueberschwemmungen im kleinen geschehen ist. So wie von dort aus Kolonien in die weniger bewohnten Gegenden der Ostsee zogen, so wanderten auch von Indien, aber weit größere Schwärme, aus, und unter andern auch nach Westen. Die Tradition von der grofsen Flut erhielt sich; aber sehr natürlich ward bald eine Sündflut über die ganze Erde daraus, und der spätere Erzähler, wo er sich auch befand, befand sich immer auf der Scene dieser Flut. Da er nun Indien ganz aus dem Gesichte verloren hatte, so mahlte er seine Geschichte mit Gegenständen aus, die ihm näher waren; und der kritische Geschichtforscher, der nur partiale Ueberschwemmungen statuirt, wird nun versucht, die Flut, welche zu der Sündflut-Sage Gelegenheit gegeben, in den obern Gegenden des Tigris und Eufrat zu suchen, wo vielleicht nie eine war. Werr: die wahrhafte Scene einer mythischen Sündflut finden will, muss eine Seegegend suchen, welche physische Kennzeichen von oben beschriebener Art trägt; und wo sucht man diese für die Sage unserer Westasiaten natürlicher, als in Südasien, vom persischen Meerburen ostwärts!

Indien passt also schon dadurch vor allen andern Gegenden in die mosaische Erzählung der Urwelt, dass es die wahrscheinlichste Scene der eben daselbst beschriebenen Flut ist. Aber eben so einleuchtend ist zweitens das Uebereinstimmende von Indiens inländischer Lage und Gestalt mit der in unserer Urkunde gegebenen obgleich kurzen Beschreibung der Scene in der Urwelt: alles jedoch, nach obiger Voraussetzung, ohne die mindeste Rücksicht auf Namen.

Erstlich verweist uns der Erzähler gleich anfangs gegen Morgen. "Gott pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen." Ich glaube, es fällt sogleich in die Augen, daß hier der westasiatische Erzähler seine Zuhörer gleich anfangs in Rücksicht auß Ganze orientiren will, nicht aber die Lage des Gartens selbst, in Eden, bestimmen, welche Erklärung freilich die Worte auch zuließen. Ja ich glaube, dem unbefangenen Leser muß es gleich wahrscheinlich werden, daß hier auf einen entlegenen, im Morgenlande liegenden Landstrich gedeutet werde. Doch dies letztere sei ohne Beweis, so wie ohne Gewicht, gesagt.

Bis hieher steht also mein Erzähler noch in Westasien. Da ich aber wohl annehmen darf, dass der Mythos selbst aus den älteren Sitzen, also aus Südarien mitgebracht ist, so muss man sich in der nun folgenden Beschreibung, um die Uebereinstimmung resht schlagend su Beiläufig führe ich finden, nach Indien selbst versetzen. hier noch eine Neben-Wahrscheinlichkeit an; den südasiatischen oder indischen Geschmack, der in der ganzen Erzählung vom sogenannten Paradiese herscht. Es ist ein Apolog, eine Dichtungsart, dessen älteste Spuren in Indien sind: auch der Garten selbst, die allegorischen Bäume u. Also ein Südasiat bes. w. sind im indischen Kolorit. schreibt uns hier die südasiatiche Scene. Dabei inus ich aber nothwendig zum voraus erinnern, daß wenn wahrscheinlicherweise des Mythos dem Südasiaten gehört, eben so wahrscheinlich die genauere geographische Ausführung von dem westasiatischen Erzähler berkommt. Jener namte wol bloss die Ströme ohne alle weitere Bestimmung, deren Hinzusügung erst späterhin nöthig ward, wie sich der Mythos von der Gegend, die er heschreibt, schon zu sehr entfernt hatte. Der Nebenzweck einer kleinen geographischen Belehrung, welchen der Mythos itzt sichtbar hat, war also höchst wahrscheinlich ursprünglich nicht dabei, sondern entstand erst späterhin durch das Bedürfnis. Um den Sinn des Ersinders ganz rein auszusassen, müssen wir also vor der Hand alles beseitigen, was nicht zur poetischen Idee gehört.

"Gott pflanzte einen Garten, diesen wässerte ein Strom. welcher sich außerhalb \*) in vier große Arme theilte, und dies sind vier bekante durch bekante Länder fließende Ströme." Dies ist der Sinn, welcher nach Wegstreichung der Namen ührig bleibt. Gesetzt nun auch, die Flus-Namen selbst wären alle in der Tradition verändert und verfälscht, so bleibt doch soviel, dass der erste Erzähler die vier ihm bekantesten wirklichen Ströme genannt hatte: denn wenn der Fluss bloss die Dichtung ausschmücken sollte, wozu überhaupt die Erwähnung der Theilung desselben außerhalb des Gartens? Der Dichter stellt sich also die vier bekantesten Ströme der ihm bekanten Welt so vor, als ob sie nicht aus einer gemeinschaftlichen Quelle entstünden, sondern als ob sie Arme eines einzigen Flusses wären. Eine Vorstellung, die ihm schon dadurch erleichtert werden musste, dass er Südasiens Hauptströme selbst wieder, in ihren untern Gegenden, in mehren Armen dem Meere zueilen sah.

Diese Vorstellung setzt aber nothwendig voraus, dass der Dichter vier Flüsse in Gedanken hatte, die von Einer Weltgegend her flossen. Nicht als wenn es nicht möglich wäre, dass zwei Flussame gleich nach ihrer Theilung ganz nach entgegengesetzten Richtungen divergiren; (auf solche Möglichkeiten ist bei einer historisch-wahren Erzählung zu reflektiren, nicht bei einer, blos mit historischen Notizen verbundenen, Dichtung;) sondern weil.

<sup>\*)</sup> Hebr. mischscham, von de, d. h. nachdem er den Garten durchströmt. Luther übersetzt mangelhalt hier.

wenn der Dichter, z. B. nach Michaelis Vorstellung, vier nach ganz verschiedenen Richtungen fließende Ströme gemeint hätte, seine Fantasie sie ihm nothweidig aus den vier Seiten seines Gartens ausströmen lassen mußte. Wer so spricht wie unser Mythos, der will haben, daß man vier nehen einander fließende, wenn gleich unterhalb weit von einander entfernte Ströme verstehe; wir müssen ihm also gehorchen, und vier große Ströme suchen, die nach einer Hauptrichtung fließen. Diese sind aber auf der ganzen asiatischen Karte nicht zu finden als in Sibirien und Indien: man wähle.

Und nun vergleiche man den Landstrich vom persischen Meerbusen bis zur jenseitigen Halbinsel mit der mosaischen Beschreibung. Man setze den alten Urstamm, dessen Tradition wir hier vor uns haben, in die Mitte jenes Landstrichs, so hat er zu Naturgrenzen vorwärts das große Meer, hinterwärts die unübersteiglichen Gebirgsketten des Imaus und Paropamisus, die ihm das innere Asien · fast zum unbekanten Lande machen: nach Osten und Westen hingegen, wo die Seeküste und die See eine ununterbrochene Verbindung gewähren, dürfen wir bei einem einigermaßen kultivirten Volke, dergleichen dort seit undenklichen Zeiten wohnte, schon eine etwas größere Bekantschaft voraussetzen. Ein so bestimmter Erdstrich kann, wenn er auch noch so groß ist, sich dem Geiste des Dichters auf einmal, als ein großes Ganze darstellen In diesem Striche ergiessen sich eine Reihe großer und kleiner Ströme, aus den nördlichen Gebirgen und dem innern Asien kommend, in denselben Ocean. 'Der Ganges und der Indus sind seit alten Zeiten bei weitem die berühmtesten: sie sind die einheimischen Ströme des so bestimmten Urstammes, die er genau kennt und zum Theil göttlich verehrt. Diese müssen die beiden mittelsten Ströme in der Dichtung unsers alten Südasiaten sein. Aber die Kenntniss des mehr unterrichteten Einwohners erstreckte sich auch durch Berichte von Reisenden und Kaufleuten nach Osten und Westen hin so weit, dass er auf jeder Stite noch ein großes jenen beiden Strömen gleichzustellendes Flussgebiet kannte', gegen Westen den SchatUl-Arab.") nebst dem persischen Meerbusen (der entweder, wenn die Dichtung vom Paradiese, was wohl möglich ist, noch vor der Flut entstanden ist, wirklich der bloße fortgesetzte Schat-Ul-Arab. war, oder in der Sage sich als solcher erhalten hatte), und gegen Osten der große Irabatti, in Ava. und Pegu. Diese vier Ströme begrenzen und zertheilen die ganze dem alten Südasiaten bekante Welt. Alle andre dazwischen fließende zum Theil nicht unansehnliche Ströme verschwinden in der Fantasie des Dichters vor der Größe, dem Ruhm und selbst der Heiligkeit dieser vier,

Mit der Größe dieser Ströme ist noch ein anderer Umstand verbunden, der ihre Erwähnung in diesem Mythos natürlich macht. Von allen kleinern Flüssen kennt der Dichter entweder wirklich die Quellen, oder setzt; sie voraus, wie bei denen die er kennt, in den Gebirgen hinter und um ihn: aber die Quellen ihrer großen Hauptflüsse kennt selten eine alte Nation. Die Ursach ist sehr einfach: so weit hinauf diese Flüsse von der Nation und den ihr befreundeten Stämmen bewohnet sind, werden zie nirgend auffallend kleiner; und weiter hat sich niemand je gewagt. Aber so räsonirt jenes Menschenalter nicht. Die wiederholte Sage "man kennt die Quelle dieses Flusses nicht" gibt der Sache etwas geheimnisvolles. Die alten Fabeln über die Verborgenheit der Nilquellen sind bekant: im Sonnerat findet man ähnliche indische Sagen, welche die Ursach der Unbekantheit der Gangesquellen zu erklären suchen: und eben dies ist ein Nebenzweck der vor uns liegenden Dichtung. "Man weiß nicht wo diese Flüsse entspringen", heisst hier mit andern Worten: "sie entspringen in einer Gegend, deren Zugang Engel mit flammenden Schwertern verwehren." So erst erhellt die Ursach. warum überhaupt die Erwähnung der vier Flüsse mit der

.1. :.

<sup>\*)</sup> So heißt heut zu Tage die kurze Vereinigung des Eufrat und Tigris vor ihrem Einflus in den persiechen Meerbusen; daher ich mich dieses Namens bediene, um das ganze Flusgebief unter Einem Namen vorzustellen, ohne vor der Hand einem der beiden Hauptströme desselben den Vorzug zu geben.

Dichtung vom sogenannten Paradies verbunden ist. Zwei Fragen that das Volk an seine Weisen: Wo kommen diese Ströme her? und, Was ist hinter jenen unerstiegenen Gebirgen? Die Antwort ist jener Stufe der Kultur angemessen: "Jenseits dieser Gebirge ist ein vortreffliches Land, weit schöner als das unsrige; dort ist ein lustiger Gatten, in welchem die Ersten Menschen wohnten, und in welchem auch die erste Quelle dieser großen Ströme ist. Aber die Menschen sündigten und wurden daraus verjagt, und seitdem kommt niemand mehr in jenen lustigen Garten, und niemand kann also auch zu der Quelle dieser Ströme gelangen."

Die vier Ströme kommen aus Einer Quelle: in dieser Vorstellung liegt, außer dem dass sie von Einer Weltgegend her fließen müssen, noch etwas mehr. Der Erzähler denkt sich also die Flüsse so, dass sie nach ihrer Quelle zu sich einander nähern. Auch hierin liegt eine Wahrscheinlichkeit für uns. Vier Flüsse zu suchen, die dies wirklich thun, wäre thöricht. Aber zwei Ströme aber die zwei mittelsten - die wirklich so fliessen, und daher den Dichter, der vielleicht zwischen ihnen wohnte, ganz natürlich auf diese Vorstellung brachten, wo finden wir diese? Eben da, wo wir den Leser bereits hingestellt haben. Je weiter man den Lauf des Ganges hinauf verfolgt, je näher kommt man dem Indus; die Fantasie des Dichters spitzte natürlich diesen Winkel zu. Jene beiden fernen Grenzströme, den Schat-Ul-Arab und den Irabatti, kann er nur sehr unvollkommen kennen; dass der erstere nach seinen Quellen zu sich ganz abwärts und nach Westen wendet, diese Kundschaft bei ihm vorauszusetzen, ware fast ungereimt. Es ist ihm genug zu wissen, dass beide Ströme gleichfalls aus dem innern (nördlichen) Lande kommen, um sie in seiner Einbildung nach jenem einzigen Punkte zurückzuführen, wohin die wirkliche Richtung des Indus und des Ganges ihn führten; und so erhält die Dichtung eine vollkommnere Einheit und orientalische Symmetrie.

Diese Symmetrie hilft mir noch einem an sich schon leichtern Einwurf begegnen, den man machen könnte. Der genauere Kenner jener Küste könnte mir nehmlich einwerfen, dass ich um vom Ganges zum Irabatti zu gelangen, einen andern anschnlichen Strom, den Burramputer, überspringe, Aus Rennels Nachrichten über diesen Flus ergibt sich, dass er wirklich ein mächtiger Strom ist, ja dass er, gegen seinen Ausfluss hin, den Ganges selbst an Breite übertrifft. Nach desselben geographischen Untersuchungen käme dieser Fluss auch eben so tief aus dem innern Lande hervor, wie der Ganges, da er, nach ihm, der fortgesetzte Tsanpu in Tibet ist, welcher im selbigen Gebirge wie der Ganges entspringt, aber gleich anfangs eine entgegengesetzte Richtung nimt. Von dieser Angabe weichen indessen die geographischen Notizen, welche der Symesschen Reise nach Ava beigefügt sind, wieder ab, so dass der Tsanpu nun wieder auf den Irabatti übergetragen zu sein scheint; \*) und die Breite des Burramputer am Ausslusse beweist eben nicht die innere Größe des Stroms, da bekantlich selbst kleine Küstenflüsse in den flachen Gegenden, in der Nähe des Meeres, stagniren. Doch wenn er auch ganz der große Flus ist, so stand, wie gesagt, jene Symmetrie schon seiner Aufnahme in die Flussreihe der Fabel entgegen. So groß auch der Burramputer sei, er ist ein Nebenfluss des Ganges, mit welchem er sich in seinem Ausflusse vermischt, nachdem er schon weiter hinauf durch einzele Arme mit demselben in Verbindung gestanden. Ohne nun darauf zu sehn, dass nach meiner obigen Voraussetzung, vor der Flut, beide von ihrem itzigen Ausfluss an weiter hin, wo itzt der bengalische Meerbusen ist, völlig nur Einen Strom gebildet haben müssen; reichte schon jene itzige Verbindung hin, hier nur Einen Hauptstrom, den Ganges, unsern alten Geographen für seine summarische Uehersicht darzubieten. Und so erschien es wirklich nicht bloss ihm, sondern der ganzen alten Geographie überhaupt, in welcher durchaus keine Spur von dem itzigen Burramputer erscheint, während der

<sup>°)</sup> Die Wahrheit und das eigentliche Verhältnis dieser Ströme aus der neuesten Erdkunde ändern hier weiter nichts, und gehöres also nicht hieher.

Ganges als ein Hauptstrom der Erde bekant ist, und so viele andre kleinere Ströme ost- und westwärts in den Nachrichten der Alten verzeichnet sind. Der heilige, göttlich verehrte Ganges ist der Hauptflussname dieser Gegend, vor welchem alle übrige benachbarte Ströme in der Seele des Dichters verschwinden. Nur ein entsernter auf der Grenze der ihm bekantern Länder sließender Strom kann ihm wieder als einer der Hauptströme der Welt erscheinen, und dies kann gegen Osten kein anderer sein als der Irabatti.

Doch alle Bedenklichkeiten müssen vollends verschwinden, bei der auffallenden Analogie zwischen der griechischen Geographie dieses Theiles der Erde und unserer alten Darstellung. Ptolemäus (denn die frühern griechischen Geographen kennen über den Ganges hinaus fast gar nichts) nennt von der Mündung des Ganges an ostwärts erst einige andere Flussnamen, von welchen keine Ursach vorhanden ist, sie als Hauptflüsse anzunehmen, bis er in die Gegend der Einbiegung beim Kap Negrais\*) kommt. Dort nennt er erst das Land der Besyngiten, das von einem Flusse Besynga (Βήσυγγα) nebst gleichnamiger Stadt den Namen hat, die er aber nicht unmittelbar hinter jenem Lande erwähnt, sondern erst den Namen der ganzen dortigen Bucht, dann noch eine Stadt, und dann erst Stadt und Flus Besynga anführt. Man sieht also, dass dieses der Name eines beträchtlichen Landes ist; und Besynga ist also nach dem Ganges gegen Osten der erste Hauptstrom eines Landes, den die griechischen Geographen erwähnen. \*\*) Wir wollen vor der Hand unentschieden lassen, welchem Flusse jener Gegend dieser griechische Name zukomme, so ergibt sich doch nunmehr eine auffallende Parallele. Die vier paradiesischen Ströme stehn nehmlich offenbar, in Rücksicht auf ihre Entfernung und Bekantschaft, in umgekehrter Ordnung; der Frath als der

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Man sehe die angehängte Karte.

<sup>\*\*)</sup> Ein anderer, zwar auch späterer, griechischer Geograph, Stephanus von Byzant, kennt Stadt, Flufs und Land auch, schreibt aber Bessygas (Bnosvyac, Bnosvyau)

bekanteste, dem Westasiaten (als neuestem Abfasser des Mythos) nächste Eluís, atcht zuletzt, und der Pischon, den die ihm allein beigefügten Merkwürdigkeiten offenbar für den entferntesten erklären, steht zuerst. Kehren wir sie also um, so sind die vier Flüsse, so wie sie ihrer Entfernung nach höchst wahrscheinlich auf einander folgen, diese;

Erath, Chiddekel, Gichon, Pischon, Suchen wir in der Geographie der Griechen, welche Hauptsiege, sie vom Eufrat an ostwärts kannten, und begreifen wir unter dem Eufrat den ganzen Schat-Ul-Arab, so sind die vier ersten:

Ohne noch au entscheiden, ob diese beiden Reihen ganz identisch sind, können wir doch immer schon behaupten, das man, ohne sich viel mit Namens-Aehnlichkeiten und Etymelogie abgegeben zu haben, vorläufig zwischen beiden Raihen, so viel Uebereinstimmung finden wird, als in den geographischen Angaben, zweier durch Zeit, Raum und Spzeche so sehr getrennter Nationen, nur immer zu erwarten: ist. Und nun wollen wir also zu den Namen übergehn, und sie einzel beleuchten.

Der mach unsern obigen. Voraussetzungen entfernteste, und bisher unbekanteste unter den vier Strömen, ist itzt gerade der, welcher am wenigsten Beweis erfodern dürfte. Die Uebereinstimmung der Namen Pischon\*) (INUID) und Besyngen, besonders in so entfernten Zeitaltern, ist gar zu einbeschtend. Man bedenke nur das ewige Bestreben der Gniechen, die barbarischen Namen griechisch klingen zu machen, man vergleiche z. B. Assyrien, welches im Orientalischen Aschechen Befynga sprach, er aufastrengste genommen, Beschung gehört hatte, Dieses zu und das n in Pischon ist aber weiter nichts, als der in den Namen jener Länder so gewöhnliche Nasenton, den die Europäer bei Nennung dortiger Namen bald durch ng,

<sup>\*)</sup> Ich wähle bei diesen Namen immer diejenige Schreibart, welche der hebr. Aussprache und der gewöhnlichen Punktation ent-Pricht. Luther schreibt nach den Siedzig Phison.

bald durch s, bald durch se ausdrücken. Und wie unaufhörlich p und b verwechselt werden, dies lehrt die Vergleichung der ersten besten zwei Reizebeschreibungen. Pegu, einer der berühmtesten Namen eben jenes Landstrichs, heifst im Lande selbst Bagu oder Bügn; und die dort am allgemeinsten verehrte Gottheit heiset bei den Peguanern Bud, bei ihren Nachbarn und Verwandten, den Siamesen, hingegen Pud. (S. Symes Reisen;) Also können wir in Wahrheit sagen, dass gerade in der Gegend, wohin unsere obige Untersuchung uns mit dem Pischon führt, wir denselben Namen im Ptolemäus Anden: Freilich erfedert das Gewicht unserer obigen Auseinandersetzung, daß der gesuchte Flus der Hauptstrom der Gegend, also der Irabatti sei, und die neuern Bearbeiter der griechischen Erdkunde erkennen in dem Besunga den etwas östlicher fließenden Pegu-Strom. Aber wer die Unzuverlässigkeit der auf Ptolemäus Maassangaben gegründeten Bestimmungen nur einigermaßen kennt, und dabei sieht, wie sich unsere neuern Geographen verwundern, "dasz Ptol. einen Hauptstrom, wie den Avastrom (Irabatti), nieht kenne";\*) der wird gleich merken, woran wir sind. Die in den neuesten Zeiten geschehene Erkundung jenes Theiles der östlichen Halbinsel, gibt hierin noch mehres Licht. Bis auf Symes am Ende des vorigen Jahrhunderts gemachte Gesandtschaftsreise nach Ava, herschte in unserer Erdkunde eine völlige Dunkelheit über jene Länder. In der Danvilleschen Periode der Geographie, zeichnete man mitten durch Ava und Pegu, dicht neben einander, zwei aus dem innersten Lande kommende Hauptströme, den Avastrom und den Pegustrom; denn unter diesen Namen waren jene Ströme einzig bekant. Da nun Ptolemäus in derselben Gegend nur Einen Hauptetrom angibt, und er also nach dieser Voraussetzung auf jeden Fall einen übersprungen haben musste, so war es sehr tlattirlich, dass man den einen welchen er nennt, auf denjenigen zog, dem seine Maassangaben am nächsten kommen. Jetzt ist aber ausgemacht, dass bloss Ein Hauptstrom in jenen Landen

<sup>&</sup>quot;) Mannert Indien p. 241.

fliefst, der in literen Beschreibungen bald der Flufe von: Ava oder Birman, bald der Fluis von Pegu heifst, da der itzige Pegusius ein ganz kleiner Küstenflus, auch der gleich darauf bigende Setang zwar am Ausflus sehr beträchtlich ist, aber gar nicht tief genug aus dem Lande kommt, um den kabatti verdunkeln zu können. Es ist also mun eben son natürlich, den Besyngnstrom, der das Land der Bosyngiten durchströmt; für: den Irabatti zu erklären, der die Reiche Pegu und Ava durchströmt. So ist alles uchen abgethan, chne noch im mindesten Rücksichs auf ione geographischen Verwechslungen von Lands Fluis-Völker - und Stadtnamen au nehmen, die in allen, besonders ältern, Reise Nachrichten aus entfernten Ländern so: ganz herkommlich sind. So ist kein Zweisel, dass in dem Namen Pischen oder Beschung oder Besung der Name Pegu oder Bägu steckt, den eines der uralten Reiche und Städte jener Gegend führt, und ihn mit dem Flusse, woran es liegt, besonders im Munde der Ausländer gemein hat. Beide Flüsse, der große krabatti und der kleine Pegufluss, theilen sich gegen ihren Ausfluss in mehre durch die Meeresslut geschwellte und in einander sliessende Arme, und dicht neben dem östlichsten ergiesst sich ein andrer Strom, der Setang, ins Meer, der oben im Lande gleichfalls mit dem Irabatti in Verbindung steht, Bei dieser Mannigfaltigkeit von Mündungen, sollte det küstenbefahrende Kaufmann (durch welchen allein, und zwar in Indien in den ältesten Zeiten schon, geographie sche Notizen zu den übrigen Völkern gelangten) so genauen Unterschied gemacht haben? Gewiss nicht. So wie Jahrhunderte lang alle dortigen Ströme den Namen des Landes trugen, durch welches sie flossen, oder der Hauptstadt die daran lag, \*) so reichte die Notiz von einem Lande oder Volk mit dem Namen Beschung oder Pischon, Bägu oder Pegu hin, um den großen Strom, dessen vielarmigen Ausful's jedermann kannte, unter eben diesem Namen im Auslande bekant zu machen. Nimt man vollends Rücksicht auf die große Leichtigkeit wirklicher Verände-

<sup>&</sup>quot;) Arrakan - Ava - Pegu - Siametrom u. s. w.

rungen, bei den ununterbrochnen, blutigen und verheerenden Kriegen, welche die uraken Bewohner jenes Landes, nach ihren eignen Traditionen und Annalen, von elten Zeiten her geführt haben; liest man im Symes, won wie vielen dortigen meist in Ruinen liegenden Städten die Tradition erhalten hat, dass sie in alten Zeiten erolse Städte und die Sitze damaliger. Dynastien gewesens erwägt man, wie oft in der Geschichte Namen von Ländern und Hauptstädten durch solche politische Revolutionen in ganz andre Regionen verpflanzt worden; wie kann es uns da irren, wenn heut zu Tage Pegu an einem andern Flume des Landes liegt, und nicht an dem , der nach sonst richtig geführten Schlüssen vor Akters einen ähnlichen Namen führta?: Ja, der Name Pischen oder Regu kann wirklich ursprünglich dem Flusse und zwar dem Irabatti gehört haben, von diesem auf die darin liegende Hauptstatt \*) gekommen und von da auf das heutige Pegu und dessen Floss verpflanzt worden sein. Denn wie sich in Asien seit undenklichen Zeiten her, gewisse Haupt-Namen bis auf den heutigen Tag, durch alle politischen Veränderungen, zum Verwundern erhalten haben, ist zum Theil allgemein bekant; und niemand weiss dies besser, als wer sich, ich will nicht sagen mit dem Ptolemäus, sondern selbst mit der mesaischen Geographie, abgegeben hat. \*\*) Alle angeführte Möglichkeiten sellen übrigens blefs, dem Unerfahrneren zu Gemüth führen, von wie geringer Bedeutung irgend eine kleine Abweichung in geographischen Bestimmungen bei einer Behauptung ist, die sonst auf empfehlenden Gründen beruht. Zu meinem Zweck ist es. wie gesagt, völlig genug, dass meine nicht bloss auf Namensähnlichkeit beruhende Hypothese, auch in diesem Theile durch den Besynga bestätigt wird, der im Ptolemäus als ein

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ist, dass noch itzt eine der oben berührten, in Ruinen liegenden, ehemaligen Haupt und Residenzstädte des Reichs am Irabatti, den Namen Pägahm oder Pegahm führt.

<sup>\*\*)</sup> So heisst, um nur Ein Beispiel anzuführen, der heutige Distrikt Hadramaut in Arabien, bei den Griechen schon das Land der Chatramotiten und bei Moses Chazar-Maust.

Hauptsluss der enigen Gegend genannt wird, als deren wirklichen Hauptsluss wir itzt den Irabatts kennen, welchen Ptolemäus übergangen haben müste, wenn er ihn nicht unter dem Besynga verstünde \*).

Dem Pischon sind in der alten Urkunde die meisten Bestimmungen beigefügt, und auch diese tragen zu Bestätigung meiner Erklärung bei. "Er durchfliesst, heisst es. das ganze Land Chavila (מויר)." So scheint es also hiefs damals, wenigstens bei den Ausländern, der ganze vom Irabatti durchströmte westliche Theil der jenseitigen Halbinsel, wo heat zu Tage Pegu, Ava, Arrakan u. s. w. liegen. Ich zweisie nicht, dass im Namen Ava noch die Hauptsilbe jenes alten Namens sich erhalten hat. Das Ch in Chavila ist nehmlich blose der hebr. Gurgelton I, der so gewöhnlich mit h verwechselt und auch gar weggelas+ sen wird; daher die griechischen Bibelübersetzungen bloss Evilar mit dem Spir. lenis (Euilat oder Evilat, Luther Hevila) statt jenes Namens setzen. Wenn aber Symes den Namen Ava auch Aungwa und Aing-wa schreibt. so will er dadurch blofs eine Nasen-Aussprache der ersten Silbe von Ava oder Aeva ausdrücken. Vergl. oben: 8, 87. Zwar ist dies eigentlich bloss der Name der Stadt, aber unter diesem kennen die Ausländer schon seit Jahrhunderten auch das Reich und, wie wir oben gesehen, auch den Strom. Die Reiche Pegu und Ava sind, nach in - und

<sup>\*)</sup> Die Vergleichung des heutigen Namens Pegu mit Pischon, Bägu mit Beschung, Besynga, habe ich oben bloß hingeworfen, ohne zu verlangen, daß sie jemand aufnehme, dem sie nicht einleuchtet. Für die Empfänglichern merke ich nur an, daß g und fck oder f von jeher ineinander übergegangen sind. Man vergleiche unser Fresch mit dem engl. frog, lage mit lesen, nassken mit nagen, und d. gl. Das g ist bekantlich in einer Menge neuerer Sprachen, besonders im Französischen, in den Zischlaut übergegangen. Man darf sich also Pischon nur wie das französische pigess ausgesprochen denken, so ist die Aehnlichkeit mit Pegu gleich einleuchtender. Und soll ich es für einen ausgemachten Schreibfehler ausehn, daß die Baeler nach griechischen Manuscripten verbesserte Ausgabe der lateinischen Uebersetzung des Ptolemäus, Begynga schreibt! welches auch Mercator in seiner griechischen Ausgales anführt.

ausländischen Nachrichten, uralt, und haben beständig um die Oberherrschaft gekämpft; und wir können annehmen, dass zur Zeit unserer Urkunde, die Dynastie welche zu Ava herschte, schon einmal, so wie itzt, die Oberherrschaft übet das ganze Land gehabt hat. Im Iulande, und bei einigen nächsten Nachbarn bekam das Reich, so wie bei andern Ländern in der Historie geschehen ist, den Namen des jedesmal herschenden Völkerstammes; so sind die neuern Namen jener Länder und Nationen, Mien oder Mismma, Talien, Birman, zu erklären; aber daneben erhält sich sehr gewöhnlich irgend ein alter, ehrwürdiger Name, zuweilen bloss auf einer Provins oder Hauptstadt; and es ist alse auch möglich, dass der Name des Landes oder Reichs gewesen.

Soweit war ich mit dieser besondern Untersuchung schon gekommen, als ich eine Notiz fand, von welcher ich zwar nicht weiß, ob ich sie mit Zuversicht als eine Bestätigung meiner Hypothese über Chavila-Evila-Ava ansehn soll, die aber doch merkwürdig genug ist, um hier mit angeführt zu werden. Es gibt eine alte, unter den ersten christlichen Kaisern, griechisch geschriebene Beschreibung des Erdbodens, von welcher wir aber nur die lateinische Uebersetzung haben, (denn Gothofredi griechischer Text ist verdächtig). Sie steht unter andern in Hudsons Geographie min. To. III. Diese Erdbeschreibung ist ein armseliges Produkt voller Unwissenheit, worin aber Notizen stehn, welche man nicht verwerfen kann, so lange man nicht die Quelle hat, aus welcher sie herkommen mögen. Die Beschreibung fängt an mit den entferntesten östlichen Gegenden, nehmlich mit den Serern, und läst alsdann zwischen diesen und dem eigentlichen Indien sieben Völker, mit lächerlich übertriebenen Notizen von deren Reichthum und Seligkeit, auf einander folgen, deren Namen, so viel ich weiß, sonst ganz unbekant sind, außer den beiden erstern oder östlichsten nach den Serern; Braxmani und Eviltae oder Evilei. Man halte diese Brachmani (denn so soll es wol heißen) ja für keine unwissende Verwechslung mit der bekanten indisches

Kaste. Auch andre alte Schriftsteller erwähnen eines Volkes dieses Namens, welches in den nordöstlich von Indien sich hinstreckenden Gebirgen wohne. Danville setzt es in die obern Gegenden des Burramputers und nach Tibet. Da ich aber finde \*) dass die itzigen Birmanen urspringlich ein dem König von Pegu unterworfenes Volk gewesen, das erst späterhin die nördlichen Provinzen des Beichs. namentlich Ava, sich unterworfen, und im vorigen Jahrhunderte endlich auch dem südlichen Reiche Pegu ein Ende gemacht hat; so scheint daraus zu erhellen, dass; dieses wegen seines kriegerischen Charakters se berühmte Volk ursprünglich die nördlich über Ava an China grenzenden Gebirgsgegenden bewohnte: und ich zweisle nicht, dass es in diesen seinen frühern Sitzen den Alten unter dem Namen Brachmani bekant war, die denn auch der erwähnte Geograph dicht an die Serer d. h. Chineser grenzen lässt. Wenn er nun wieder dicht auf diese die Evileer oder Eviltä folgen läist, so ist es auffallend, dass dies vollkommen auf das Reich Ava oder unser Chavila oder Evila paist: \*\*)

<sup>\*)</sup> Symes Th. 1, 8. 7.

<sup>\*\*)</sup> Von geringerem Gewicht, aber doch auch bemerkenswerth ist die Notiz, welche Mercator seinem griechischen Ptolemaus bei dem Kapitel von Indien jenseit der Ganges beigeschrieben hat, "man halte dieses Land für das Hevila der Bibel." Also hatte schon ehedem jemand die Hypothese, die ich hier über Pischon und Chavila aufstelle? Und wer hat sie gemacht? Ich wünschte sehr, darüber Auskunft zu haben. Denn da man über Frath und Chiddekel von jeher einig war, so mufste der, welcher den Pischon in Ava suchte, nothwendig auch den Gichon entweder auf den Indus oder auf den Ganges deuten, und also in dez Hauptsache meine ganze Hypothese annehmen. Ich finde blofs, dass einige unter Hevila Indien überhaupt verstanden haben; das sind aber die, welche der bei den Kirchenvätern angenommenen Erklärung des Pischon durch den Ganges folgen, deren System von der eingeschränkten Deutung von Chavila auf das jenseitige Indien sehr verschieden ist. lst die eben angeführte vielleicht auch schon eine alte, christliche. oder jüdische, Erklärung, so ist es möglich, dass sich die oben angeführten Eviltä oder Evilei aus spätern griechischen Geographen. auch nur auf diese Angabe gründen, und also gar keine historisché Autorität haben.

Von diesem Chavila heisst es ferner in dem biblischen Mythos: "Chavila, weselbst das Gold ist; und das Gold dieses Landes ist gut." Es ist bekant, dass die ganze Gerend von Ava bei den Griechen unter dem Namen des Goldnen Landes (χρυση γώρα) bekant war, so wie das südlich daran hangende Malakka unter dem Namen der Goldnen Halbinsel. Die Nachrichten von dem Goldreichthum dieser Gegenden arteten in abenteuerliche Fabeln aus. \*) Ein solches Land muss: es sein, das auf das mosaische Chavila passen sell; nicht blofs ein Land, wo man wel auch etwas Gold findet. - "Dort, fährt die Urkunde fort, ist Bdolack und der Stein Schokam." Unter dem erstern versteht man am gewöhnlichsten das wohlrieshende Harz Bdellimm, und dafür sprieht nicht nur die Aehnlichkeit der Namer, besenders da Dioskorides dieses Harz Boolgo, Bdolchon nennt, sondern auch eine andre Stelle im vierten Buch Mosis, we auch Michaelis das Bdellium anerkennt Man wendet zwar dagegen ein; daß dieses Harz gar 10 kein besonders kostbares Produkt wäre, dass es vielmeht auch in andern den Hebräern näher liegenden Ländern in Arabien u. s. w. zu finden sei; man schlägt daher andre Erklärungen vor, und Michaelis selbst erklärt sich dafür, dass es irgend ein Edelstein sei. Aber hiegegen spricht, nach meiner Einsicht, offenbar der Umstand, dass dem folgenden Produkt Schoham' absichtlich die Benennung Stein, augenscheinlich zum Unterschied vom vorhergehenden beigefügt ist: und überhaupt sehe ich für mein Theil in den angeführten Einwürfen allenfalls wohl den Stoff zn einem Problem, aber keinesweges eine Ursach, demselben Wort an zwei verschiedenen Stellen des Pentateuchs eine so ganz verschiedene Bedeutung zu geben. Wer kann wissen, ob das Bdellion nicht ehedem kostbarer war: ob es nicht vielleicht aus dem jenseitigen Indien besser gebracht wurde: endlich, ob nicht Bdolach in älterer Zeit ein allgemeiner Name für Harz und Räucherwerk war? - Den Schohass hält man für den Onyx. - Genug: Chavila brachte Gold, Edelsteine und Wohlgerüche, und von dem jenseitigen In-

<sup>\*)</sup> S. Plin. 6, 21.

den ist es von alten Zeiten her bekant; dass es alles dies in Menge liefert.

Auf den Pischon folgt der Fluss Gicken, (17773, Luther Gihon, die Siebzig Γεών.) Dass unter dem Namen Gihon heut zu Tage im Orient der Oxus wirklich bekunt ist, ist gewiss; allein die große Unwahrscheinlichkeit, dass auch dieser Fluss damit gemeint sei, haben wir schon oben fühlen lassen. Indessen wohl gemerkt, es ist bloß der Name, den die Araber dem Oxus geben, und der nur deswegen itzt im Orient allgemein ist, weil es die arabische Sprache, Litteratur und Religion ist. Dass dieser Name in jenen ältesten Zeiten einen so nördlichen Fluss schon bezeichnet habe, ist an und für sich nicht wahrscheinlich, und die Erwähnung des Landes Kutch, wovon wir gleich reden wollen, zieht uns nach Süden. Meine Vermuthung über diesen Namen ist die, dass es damit in der orientalischen Geographie dieselbe Bewandnis hat, wie mit dem Eridanus der Griechen. Dies war der Name eines dunkeln halb fabelhaften Stroms den die Griechen im Westen suchten, und den sie daher, je nachdem sich ihre Erdkunde nach Westen erweiterte, bald diesem bald jenem westlichen Strom gaben, besonders solchen, die wirklich einen ähnlichen Namen führten. Daher heisst so, außer. dem Po, der Rhodanus, und zufetzt auch der Rhein, und ursprünglich lag in allen ähnlich klingenden Namen, die von der Wurzel rinnen herkommende Benennung eines Stroms überhaupt. Der Name Gichon ist ganz ungezwungen abzuleiten von der Wurzel Guach (1772) quellen, rinnen. Daher führt auch ein Flüsschen in Palästina diesen Namen. Aber außerdem nannte man auch so einen nur dunkel bekanten entfernten Strom. Daher nannten die Araber späterhin so den Oxus. Wäre dieser Strom schon früher unter diesem Namen bekant gewesen, so würde man zuverlässig auch früher den mosaischen Gichon dahin gezogen haben. Aber die ältesten Bibelerklärer, denen die Kirchenväter folgen, verstehn darunter den Nil. Ich würde also gewiss nichts unnatürliches annehmen, wenn ich mich durch den blossen Namen und durch den Ruhm des Ganges dahin bringen ließe, in den ältesten Zeiten

diesen Flus im Gichon zu finden. Je es ist sogar wahrscheinlich, dass dieser, obgleich nach hebräischer Analogie und Etymologie geformte, Name wirklich arsprünglich mit der Tradition und dem Namen des Ganges (so wie der Eridanus mit dem Rhodanus) zusammen hingen, und dass nur spätere Unwissenheit die andern Deutungen veranlasste.

Aber es kommt noch ein Haupt- Grund hinzu, dessen Gewicht auch Cellarius fühlte, der den Gichon gleichfalls schon auf den Ganges gedeutet hat \*). Diesem Gelehrten fehlte weiter nichts, als die Entschliesung, mit dem Pischon noch etwas weiter nach Osten zu gehn, und eine verurtheilsfreie Ansicht des Mythos selbat, so würde meine itzige Untersuchung in der Hauptsache-überstüszig, sein. Dieser Fluss, heisst es, durchsliesst das ganze Land Kusch (U) Luther Chus)." Diese Bestimmung ist im Sinns der Alten so entscheidend, dass Michaelis und Gatterer ihr die größte Gewalt anthun müssen, um sich nicht davon fortreißen zu lassen. Sie dringen sehr darauf, dass man dies Land, das man eigentlich Kosch oder Kasch schreiben müsse," doch ja nicht mit dem allbekanten Volk- und Landnamen Kusch verwechseln solle; da vielmehr dadurch iene nördliche Oxus - Gegend verstanden würde, von deren alten Namen Kasch (den sie nehmlich voraussetzen) noch die Casii, Kaschgar, Kaschmir u. a. zeugten. Von uns kann freilich Michaelis so etwas verlangen; aber wie ums himmelswillen konnte jener alte Schriftsteller von seinen Hebräern verlangen, dass wenn er UD schrieb, (welches man freilich auch Kosch lesen kann, wenn man will) sie nicht das Land Kusch verstehen sollten, von dessen schwarzen Bewohnern und seinem Reichthum sie von Kindheit an soviel Wunderdinge gehört hatten, sondern ein nördliches Land Kasch, das gewiss kein einziger Leser kannte?

Wir brauchen dies alles nicht, da der Buchstab des Textes ganz für uns ist. Kusch ist derjenige Name, welcher dem griechischen Namen Aethiopien entspricht. Um diesen meiner Erklärung anzupassen, bedarf es keiner

<sup>\*)</sup> Geogr. Ant. 11. p. 650.

Hypothese; sondern bloss der Malinung an eine Thatsache aus dem Alterthum. Der Begriff Kusch und Aethiopien. führt in den alten Schriftstellern überhaupt keinesweges nothwendig nach Afrika, wohin sich der Name vielmehr nur in ganz späten Zeiten fixirt hat. Eine Menge Stellen der alten griechischen und lateinischen Schriftsteller \*), namentlich Homer und Herodot unterscheiden die morgenländischen oder asiatischen Aethiopen von den abendländischen (daher auch Memnon aus dem fernen Orient nach Troja kommt), und Isidor nennt ausdrücklich indische Aethiepen. In den ältesten Zeiten der Griechen nehmlich, wohin Homer gehört, kannte man Indien unter diesem Namen noch gar nicht, sondern (wie von andern Gelehrten in neueren Zeiten zur Genüge gezeigt worden) man verstand hauptsächlich die Inder unter dem Namen der mergenländischen Aethiopen. Natürlich ists denn, dafs, als man späterhin Indien und Inder etwas genauer kennen lernte, man bloss noch einen Theil der Bewohner jenes großen Landes, nehmlich die schwarze Rasse, Aethiopen nannte. Aber selbst der getheilte Begriff von östlichen und westlichen Aethiopen gehört nicht in unsern alt-hebräischen Schriftsteller. Die Sache verhält sich vielmehr so: Der Name Kusch ist so wie der griechische Volksname Aethiopen ursprünglich bloss die gewissermaßen appellative Benennung des äustersten Südlandes überhaupt, der Gegend, die nach dem Begriffe der Alten, dicht an die ganz im Feuer stehende Erdzone grenzt, selbst von der Sonne sehr gebrannt wird, und daher schwarze Einwohner hat \*\*). Jede Nation setzte nun ihre Kuschiten eder. Aethiopen nach Süden, und dehnte sie rechts und links so weit manife at the fix god

<sup>\*)</sup> Cellarius a. a. O. hat die wichtigsten zusammengestellt:

<sup>\*\*)</sup> Auch kommt nicht blois Asthiops von einem grieckischen Worte her, das brennen heifst, sondern auch das hebräische Kusch UT) hat seinen Ursprung außerhalb der gewöhnlichen Radikal. Verwandeschaft (welche die einzige ist, wovon der gemeine Orientalist etwas weiß) in der Stammwurzel AII kava, kau, ku, welches ebenfalls brennen heifst, und womit auch noch andre sogemannte Wurzeln (2. B. III der Schmelzofen oder Schmelstiegel) zusammenhangen.

aus, als die Erde ihr bekant war: alse lagen sie für den Bewohner der Eufratgegend blofs an der Südküste Asiens. Von Afrika kannten diese ältesten Asiaten wenig mehr. als Aegypten, (das sie daher nebst den Ländern welche hinter demselben liegen mochten, mit zu dem Haupttheil der Erde rechneten, den man späterhin Asia nannte). Die älteste Gegend, die der Westasiat also im heißeren Südlande kannte, war Indien und die benachbarten Küsten: dies allein hiess also in der ältesten Zeit Kusch. Dann breitete sich dieser Name immer mehr nach Westen aus. so dass er Südarabien und zuletzt auch die gegen diesem über liegenden afrikanischen Küsten begriff. Ob dieses letzte, späterhin allein so heißende Aethiopien, überall achon den Hebräern des alten Testamentes bekant war. weifs ich nicht. Gewiss aber ist, dass erst die Abendländer, - d. h. im Sinne der Hebräer, die Kleinasiaten. Griechen und übrigen Europäer, bei welchen das Wort Aethiopes hauptsächlich den Begriff eines schwarzen Gevichts mit sich führt, und welche zuerst das ihnen gegenüber liegende Afrika etwas mehr kannten, und früh erfuhren. dass tiefer hinein ganz schwarze Menschen wohnten, - dass erst diese, sage ich, das Wort Aethiopen vorzugsweise für die afrikanischen Südländer branchten. Sie zuerst unterschieden daher auch deutlich östliche und westliche Aethiopen, weil die Erdstriche, aus welchen ihnen Kunde von diesen dem Sonnenbrand ausgesetzten Leuten zugekommen war, nun schon zu sehr kon einander entfernt lagen. Weil man nun in der alten Geschicht-Methode durchaus Völker, die man unter Einem Namen kannte, für ursprünglich Ein Volk ansah; so entstand bald die Sage, die östlichen Aethiopen (als die am frühesten bekanten) seien vom Indus nach Afrika übergegangen, welche Notiz uns Isidor aufbewahrt hat.

Es ist also außer allem Zweisel, das Indien (in dem gewöhnlichen und in etwas engerm Verstande, als ich diesen Namen der Kürze wegen zu nehmen pslege, wenn ich die ganze von den vier Flüssen bewässerte Gegend so nenne) dasjenige Land ist, das ursprünglich allein, und lange nachher noch vorzugsweise den Namen Kusch führte.") Da num der berühmteste von Indiens Flüssen der Ganges war, so ist es natürlich, dass unser alter Geograph schreibt: ", der Gichon umfliest, d. h. durchfliest das ganze Land Kusch;" denn dass durch diesen Ausdruck in den ältesten dunkeln geographischen Notizen weiter nichts als der Hauptstrom eines Landes verstanden werde, bedarf keine weitere Erörterung; und diejenigen, welche nun etwa noch einwersen könnten, dass an dem Ganges selbst doch keine eigentliche Schwarzen wohnen, diese haben, hoffe ich, mein Buch schusdas schon längst zugemacht.

Wir kommen nun auf diejenigen zwei Flüsse, an deren Bestimmung man selbst bei den verschiedensten Erklärungen des Ganzen, bis auf neue Zeiten, nie zu zweifeln gedacht hatte. Frath und Dikla hießen, bei den Anwohnern selbst, in den ältesten Zeiten und bis auf den heutigen Tag, die beiden zusammenströmenden großen Flüsse
Eufrat und Tigris; wer konnte also zweifeln, dass unter
Frath und Chiddekel dieselben gemeint sein? Obgleich
nun dies mit meiner Voraussetzung nicht übereinkommt,
da nach derselben der Indus einer der vier Ströme sein
muß, Eufrat und Tigris aber nur als Ein Stromgebiet, im
Schat-Ul-Arab, darin vorkommen; so würde dies dennach
dem Hauptzweck meiner Erklärung, bei allen die gewohnt
sind, Mythologie mit Geschichte zu vergleichen, nicht im
mindesten schaden.

Alle Mythologien enthalten geographische Notizen; aber schwerlich wird man eine Stelle der Art finden, die mehre geographische Namen enthielte, ohne daß sich offenbare, zum Theil die gröbsten Widersprüche mit der wirklichen Geographie darin fünden. Die Ursach davon liegt darin, daß wenn man auch annimt, daß der erste

<sup>\*)</sup> Dass Jesaias im 18. Kap. unter Kusch kein andres Land verstehe als Indien, muss jedem klar werden, der die Stelle liest; gleich die wiederholte Erwähnung der Ströme Kusch passt weder auf Arabien noch auf Aethiopien, wie dies den Hebräern allenfalls bekant sein konnte, sondern bloss auf ein Land mit mehren weltberühmten Strömen, wie Indien. Einige Ausdrücke könnten bloss auch auf Aegypten führen, wenn es nicht im folgenden Kapitel besonders abgehandelt würden.

Erfinder einer Fabel sich un die geographische Wahrheit gehalten, doch die nachfolgenden Erzähler, welche theils durch Fehler des Gedächtnisses, theils aus poetischen Absichten die erste Erzählung häufig veränderten und erweiterten, selten in der Erdbeschreibung bewandert genug waren, um dies ohne Verletzung derselben zu thun. Eben daher kommt es denn auch, dass nicht leicht eine Fabel der Art bei zwei Schriftstellern zugleich sich findet, ohne dass Abweichungen in der Angabe solcher Namen zwischen ihnen vorkämen. Die griechische Argunautengeschichte im ganzen und in ihren einzelen Theilen, gibt die Belege zu allem diesem im reichlichsten Maafse ber. \*). Hätte sich die hebräische Mythologie in so viel Dichtern und Schriftstellern erhalten, wie die griechische, so würden wir zuverlässig die vier Flüsse nicht ohne manche Varianten in ihnen angegeben finden. Itzt ist aber die vor uns liegende mosaische Erzählung die einzige von dieser Tradition; wir können also nicht vergleichen, sondern müssen gleich vor deren Erklärung die höchst wahrscheinliche Erwartung hegen, dass Abweichungen von der historischen Genauigkeit darin vorkommen werden. Und somit könnte sch meine Untersuchung, für diejenigen, welche nichts als eine Erklärung der vier sogenannten paradiesischen Ströme verlangen, mit folgendem schließen:

In der uralten Sage die zum Grunde liegt, waren, wie aus den oben dargelegten Gründen höchst wahrscheinlich wird, ursprünglich jene vier Hauptströme Südasieus genannt. Zur Bezeichnung des letzten derselben, des Schat-Ul-Arab, war von den zwei Flüssen die ihn fermiren, ohne Zweifel der Tigrie oder Dikla; als Hauptstrom gebraucht worden; nicht nur weil dieser den Erdstrich, wovon die Rede ist, und innerhalb dessen die Tradition wol auch antstanden ist, zunächst begrenzet, sondern auch weil er, nach Aussage der Erdbeschreiher wirklich weit ansehalicher ist als der Eufrat.

<sup>193, 194, 206,</sup> eq. 210, etc.

<sup>4\*)</sup> S. Büsching Erdbeschr. 7. Th. .... In Manners alter Erd-

dition gelangte von Mund zu Mund, und zugleich von Volk zu Volk; endlich auch mit den Hebräern nach Mesopotamien und Palästina. Dort galt für einen Hauptstrom der Erde anch der andre Zweig des Schat-Ul-Arab, der Frath oder Eufrat. Kein Wunder, dass dieser sich in eine Beschreibung, welche den Tigris bereits anthielt, mit eindrügte, und dass dafür einer der weniger bekanten Ströme (dem jedoch nicht so viel Merkwürdigkeiten in der Tradition allmählich beigefügt worden, wie dem Pischon) aus der Tradition verschwand. So sind also die vier Flüsse in der ursprünglichen Erzählung: Besynga, Ganges, Indus, Tigris; in der mosaischen Darstellung hingegen: Besynga, Ganges, Tigris, Eufrat.

was man vom dem Deuter einer mythologischen Tradition verlangen kann. Nur als eine Vermuthung, die zu der Hauptsache nichts beitragen, sondern für sich allein stehen oder fallen soll, will ich noch etwas über einige Spuren mehr vortragen, welche mir von der Gestalt dieser Sage in den Worten der mosaischen Erzählung selbst zu liegen scheinen, in deren Beobachtung ich aber schon Gatterer zum Vorgänger habe. Dieser Gelehrte stimmt nehnlich im der Erklärung dieser Hälfte des geographischen Gemäldes, das durch den Eufrat mehr fixirt ist, mit mir der Hauptsache nach überein, und findet zwei der Paradiesströme im Schat-Ul-Arab und Indus, läfst sich dann aber für die zwei andern, durch den Oxus-Gihon, nach

Norden reissen. Dabei versahrt er nun aber so, dass er den Frath statt des ganzen Schat-Ul-Arab stehen lässt, und im Namen Chiddekel gar nicht den Tigris, sondern gleich den Indus erkennt. Und wirklich lassen sich für diese Erklärung zwei bedeutende Spuren anführen.

Hiemit wäre, meiner Meinung nach, alles geleistet,

beschreibung (Pers. S. 350 ff.) ist die Verwirrung, welche bei den alten Geographen über den Ausfluss des Eufrat und des Tigris herscht, am besten vor Augen gelegt. Dort findet nan auch, dass die wirkliche Vereinigung beider Ströme von einigen Eufrat, von andern Tigris genannt ward.

"Dieser Fluss, heisst es, fliesst kidmath Aschur (קדמת אשונה)." Diese Form kidmah kommt in der ganzen Bibel nur noch einmal, nehmlich im folgenden 4. Kap. vor, welche Stelle aber zur Vergleichung wenig dienlich ist, da dort das Wort zwei in der bekanten Geographie gar nicht vorkommende Ländernamen verbindet: "Kain wohnte im Lande Nod, kidmath Eden." Da das Wert kidmak unlengbar zur Familie des Worts kedem (der Orient) gehört, so würde jeder, der über beide Stellen noch kein anderweitiges Urtheil gefällt hätte, unsehlbar an beiden übersetzen "gegen Morgen von" — . Da man nun aber im Chiddekel von jeher den Tigris erkannte, Assyrien aber, man nehme es in welchem Verstande man wolle, doch immer zum großen Theile auf der Ostseite dieses Flusses lag, so wollte man keinen Widerspruch zulassen, und die Siebzig übersetzen daher an beiden Stellen zarevarre vor oder gegen über. Luther hingegen folgt ihnen nur an unserer Stelle, wo Noth war; an der andern aber setzt er: "jenseit Eden gegen Morgen." Ich vermisse nirgend so sehr, dass ich der orientalischen Sprachen nicht mächtig bin, als hier, um für mich entscheiden zu können, ob kidmak in diesem Zusammenhange mit Recht könne vor übersetzt werden. Denn die gelehrten Uebersetzer und Sprachforscher sind hier alle nicht frei; alle lassen sich durch unsre Stelle, wo sie die geographische Wahrheit zu kennen glauben, leiten. Ich nehme zwar an, dass der Begriff vor der Stammbegriff der Wurzel, und kedem als Weltgegend davon erst abgeleitet ist \*). Aber dann müßten doch wenigstens bei der Bestimmung von geographischen Verhältnissen beide Begriffe zusammen fallen; oder wo sie nicht zusammenträfen, der Ausdruck kidmak für einen vielmehr gegen Abend liegenden Gegenstand \*\*) vermieden worden sein. Soll es heisen

<sup>\*)</sup> Der Orientalist wendet sich nehmlich im Geiste nach dem Aufgang, und nennt daher diese Weltgegend vorn, den Süden rechts, und den Norden links.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Denn so fliefst der Tigris in Rücksicht auf Assyrien, in dem Verstand, wie alle diejenigen, welche hier vor übersetzen, das Land nehmen.

"er flieset an Assyrien entfung vorbei", so war dies offenbar durch den so geläufigen Ausdruck al-pené weit deutlicher gegeben, und die Zweideutigkeit noch oben dreim vermieden. Soll aber vor hier soviel heißen, als "man kommt von Palästina u. s. w. aus, wenn man nach Assyrien geht, erst an den Tigris" so würde dies dem deutschen disseit entsprechen, wofür auch die hebräische Sprache eigene geläufige Ausdrücke hat, deren einer gewiß alsdann hier stehen würde. Endlich glaube ich, daß die andre angeführte Stelle von den Ländern Eden und Nod doch wol einen Entscheidungsgrund enthalten könnte. Wenn man auch diese beiden Länder, von welchen wir gleich reden werden, für wirkliche Länder hält, so ist doch soviel gewifs des der Dichter die geographische Lage hauptsächlich in seiner Fantasie bildet. Dass das eine gegen Morgen vom andern liege, kann er wissen, er kann sichs auch fingiren. Aber was kann er wissen, was kann er sich denken, wenn er sagt, Nod (das traurige, furchtbare Land) liege vor Eden? Etwa auch disseit, d. h. näher nach Palästina u. s. w. hin? Gewiss nicht.

Nach allem diesem bin ich überzeugt, dass kidmah an beiden SteHen heist gegen Morgen. Und am Ende ließe sich ja der so sehr schwankende Begriff von Assyrien sehr wohl so nehmen, dass man dennoch den Tigris hier verstehen könnte. Indessen da zur Zeit der hebräischen Erzählung unseres Mythos doch wol auf jeden Fall die altassyrische Dynastie schon blühte; da es ferner in der alten historischen Sprache, namentlich in den biblischen Büchern, durchaus Gewohnheit ist, unter einem solchen Namen wie Aschur, Assyrien, nicht bloss die besondre Provinz welche so hiefs, sondern den ganzen von der davon benannten Dynastie beherschten Landstrich zu begreifen; da ferner bei aller unserer Unwissenheit über die, besonders östliche, Ausdehnung jener alten Monarchie, doch so viel gewiss ist, dass alle westlicher wohnenden Nationen, namentlich die Hebräer, den König von Assyrien als den Oberherrn aller bekanteren östlichen Länder ansahen: so kann ich mir unmöglich denken, dass ein Erzähler jener Zeit, welcher den Frath ohne alle Bestimmung, als jedermann bekant, bloss nennet, den so nahe dabei sliesgenden gewiss nicht minder bekanten Tigris, als einen die ausyrische Monatchie gegen Morgen begrensenden (vielleicht auch weit darüber hinaus fließenden) Strom angeben sollte. Nun nehme man aber an, dass der Erzähler sich unter Aschur, d. h. der assyrischen Herrschaft, ungefähr das dachte, was spätere Schriftsteller unter Medien, Persign; so ist es natürlich, dass bei seiner Unbekantschaft mit den entfernteren Ländern, er sich im Südosten von Aschar gleich Indien, d. h. Kusch, denket: und alsdann kann er im Osten von Assyrien auch keinen andern Strom als den Indus anerkennen, der im groben Sinne wirklich die Grenze zwischen Indien und den westlichen Landen macht. Kurz, stünde an unserer Stelle so gewiss der Indus, als man von jeher den Tigris da gesehen, so ware alles so klar und deutlich, dass niemals auch die mindeste Bedenklichkeit sich erhoben haben würde.

Aber wie, wenn er da stünde? frage ich in Gatterers Namen, dessen Meinung ich nun vortragen will. Gatterer selbst trägt sie, soviel mir bewusst ist, nirgends vor, sondern gibt sie den Kundigen bloss auf eine Art zu erkenpen, die in Absicht auf die Unkundigen, eigendich eine kleine Täuschung ist. Er schreibt nehmlich in seiner synchronistischen Universal-Historie den Namen des dritten Flusses, anstatt Chiddekel (חַרָּקֵל) gerade zu Hindekel, und erklärt ihn für den Indus. Dies Verfahren ist nicht so willkürlich als es scheint. Die hebräische Sprache läst das a, wenn es, ohne Vokal dazwischen, vor andern Konsonanten steht, gern aus, und verdoppelt dafür häufig den folgenden Konsonanten durch einen Punkt (Dagesch). Dieses Dagesch findet sich wirklich in unserer punktirten Bibel in dem d des vorliegenden Namens, das ich daher doppelt schreibe. Gatterer geht in Gefolg dieser Sprachbemerkung noch einen Schritt weiter, und schreibt ohne weiteres nd\*). Das ch in Chiddekel betreffend, so ist dies

f) So wie ungefehr, wenn man den Namen eines alten Römers blofs aus einem spätern Italienischen Schriftsteller kennete, wo er Fiacco hiefse, man ohne weiters Flaccus schreiben würde.

nicht unsez gewöhnliches ch., sondern der den Hebräern so gewöhnliche dicke Gurgelton, der einem starken h. nahe kommt, und daher; auch in andern Sprachen gewöhnlich durch ein & ausgedrückt oder gar weggelassen wird, wie wir schon bei Chavila, gesahn haban. Hind ist aber gewils der Elteste Name des Stromes Indus, wenigstens bei den Ansländern, welche ja die Einwohner und das Land selbst davon Hindu und Hindostan, genantt haben.,-Fragte man Gatterer, woher denn aber die Endigung kel an den Namen dieses Flusses käme, da in der Benennung desselben zu allen Zeiten und bei allen Nationen nirgend eine Spur davon sei; so durfte er die gewöhnlichen Erklärer pur wieder fragen, woher denn in dem Namen Chiddekel die erste Silbe chid käme, da der Fluss, den sie darunter verstünden, doch zu allen Zeiten nie anders als Dekl, Dikla, oder auf ähnlich lautende Art geheißen.

Bedeutender könnte der Einwurf scheinen, das der Name Chiddekel noch einmal in der hebräischen Bibel, nehmlich Dan. 10, 4. und zwar offenbar für den Tigris vorkommt, wie der Zusammenhang der Erzählung zeigt, wo von Babel, Susa, dem Flusse Ulai (Enläus bei Susa) die Rede ist. Allein die Autorität eines so sehr späten Buches, wie der Daniel, hann wenig mehr beweisen, als die Uebersetzung der Siebzig, welche im Moses den Pi-

<sup>\*)</sup> Dieses Buch (das durch die Verwirrung und ungeheuren Abweichungen in den bekantesten Theilen der Geschichte, Durcheinanderwerfung der Könige u. s. w. den Historikern große Noth machte, weil man es für ein, seinem Inhalte gleichzeitiges, Geschichthuch hielt, und Unwissenheit in der Geschichte in einem biblischen Buche nicht annehmen konnte) hat ein Kennzeichen seines späten Verfassers, zu dessen Auffassung es gar keiner Kritik bedarf. Es enthält nehmlich Gesichte und Weissagungen, dicht von der Art wie z. B. die apekalyptischen, die bloß mystisch gedreht und gedeutet werden können, sondern solche, die ganz leicht zu deuten sind, und bis in die Zeit der getheilten macedonischen Monarchie zutreffen. Die vollkommene Evidenz dieses Beweises für den Satz, dass das Buch folglich gerade in dieser Epoche geschrieben ist, liegt freilich itzt in jedermanns Fassung; und doch ist es ganz natürlich, duss er bisher bei den gelehrtesten Orientalisten gar night in Anochlag kam.

schon und Gichon unverändert lassen, aber für Chiddekel Tigris setzen. Beides beweist nur, dass man den Chiddekel der Genesis, in spätern Zeiten freilich, wie der Indus eben so unbekannt geworden war als der Gichon-Ganges, für einerlei mit dem ähnlich klingenden Dekel oder Dikla hielt, und dass man auch wol, besonders in poetischen und Visions-Büchern, jenen Namen als einen alten heiligen Namen des Dikla oder Tigris brauchte.

Ich habe indessen Gatterers Meinung so ausführlich dargelegt und vertheidigt, nicht sowohl um ihr selbst beizutreten, als vielmehr um auf dieselbigen Gründe eine andre Hypothese zu bauen, die mir wahrscheinlicher vorkommt, und sodann beide der Beurtheilung des Lesers zu übergeben. Ich glaube, die eben angeführten Spuren reichen hin, um in unserer mosaischen Stelle eine Verwirrung zu entdecken, durch deren Dunkel man den Indus sieht. Ich wiederhole hier die Bemerkung, dass wir bloss Eine Abfassung des alten Mythos vor uns haben, da es natürlich, so wie bei allen Traditionen, mehre Erzählungen gab; erst mündliche, und dann auch, - ehe die itzige, nach unsrer Art zu reden, ausschließend kanonisch ward. (was gewöhnlich sehr spät der Fall ist) - mehre schriftliche. Unter diesen können einige wie die unsrige den Flüssen geographische Bestimmungen beigefügt haben: gewifs aber wurden in andern auch blofs alle vier ohne weiters hintereinander genannt. Nun ist Chidd oder Chid. wie wir gesehen haben, in dieser Mundart die natürlichste Aussprache für Hind (Indus), und Dekel ist ohne allen Zweisel die älteste Form des Namens Dikla (Tigris). Also hiefs es wol in einer solchen Abfassung gleich nach Erwähnung der vier Arme: "Diese sind

Pischon, Gichon, Chid, Dekel."
Es fällt in die Augen, wie leicht die zwei letztern Flüsse wovon der erstere den wenigsten bekant war, in einen einzigen Chiddekel zusammen fließen konnten. Und wer nur einigermaßen in alten historischen Monumenten sich kritisch umgesehen hat, der weiß, wie leicht eine solche Verderbung in ein altes Buch, sei es durch den Autor selbst oder seine Abschreiber, Verbesserer u.s. w. kom-

men kann. Wie alles zugegangen; ob der Frath, der nun erst recht Platz bekam, früher oder später sich eingeschlichen; wie die geographische Bestimmung, welche eigentlich zum Chid gehörte, nun zu dem zusammengewachsenen Chiddekel kam, alles das kann man sich auf mehr als einerlei Art denken. Ich merke nur noch an: dass diese Entstehung der itzigen Lese - oder Erzählungsart uralt sein kann; daß man sehr natürlich den Namen Chiddekel nun für einen alten Namen des Tigris hielt; und dass die Schwierigkeiten welche es unwahrscheinlich machen, dass ein Schriftsteller aus sich selbst den Tigris durch den Zusatz kidmath Aschur hatte bestimmen können, keinesweges bewirken muisten, dass die Leviten, welche unsern Text konstituirten, sieh an dieser nun vorgefundenen Bestimmung stießen. Erklüren liefs sich der Ausdruck bei dem wirklichen Schwanken des Begriffs von Aschur immer, und dies war bei einem alten ehrwürdigen Monument, besonders zu den Zeiten wo man keine Ahnung von Kritik hatte, völlig hinreichend. - Und nun mag der Leser. und besonders der genauere Nachforscher, über diese letztern Hypothesen entscheiden, von deren Werth die Richtigkeit meiner Erklärung des Ganzen im mindesten nicht abhängt. Auf jeden Fall glaube ich sagen zu können. dass bei weitem die Mehrzahl physischer, historischer. poetischer und etymologischer Gründe für meine Erklärung spricht, und dass ich zu Empfehlung derselben nun noch das Natürliche und Abgerundete rechnen kann, welches die Erzählung selbst dadurch erhält. Alle vier Flüsse erscheinen nunmehr in dem Mythos (man nehme über den Chiddekel an, was man wolle) genau in der Ordnung, wie sie auf der Landkarte folgen; und zwar, da die Erzählung unsern ersten Blick auf die Quelle der vier Strome richtete, auch in der dem Morgenländer doppelt natürlichen Folge, von der Rechten zur Linken, von Osten nach Westen. - Ferner enthält nun die Fabel, wobei, wie schon oben bemerkt, der Erzähler (der spätere wahrscheinlich) offenbar eine kleine geographische Belehrung zur Nebenabsicht hatte, eine Uebersicht, und zwar nach Zulassung meiner letzten Hypothese, eine vollständige Ueber-

sicht ohne Lücken; des ganzen vom Eofrat aus nach Osten hin sich erstreckenden Landstrichts. Vom Eufrat und Tigris bis gegen den Indus erstreckte sich Aschur; auf dieses folgt Kusch, das der Ganges, und auf dieses Chavila, das der Pischon durchströmt. Unter diesen drei bekanteren Namen umfasste der unterrichtete Hebräer alle kleinere Länder, so wie wir hent zu. Tag durch die den beiden erstern ungefehr entsprechenden Namen von Persien und Hindostan. - Nur in einer Erklärung wie die meinige, sieht man ferner so deutlich, wie die von dem spätern Erzähler hinzugefügten Notizen, so kurs sie auch sind, doch umständlicher werden nach Maassgabe der Entfernung. Nur vom entferntesten unbekantesten Lande nennt er, nach Art der alten Erzähler, einige kostbare Produkte; die beiden näheren Flüsse bestimmt er bloss durch das Land; den allernächsten neunt er blofs.

Dass übrigens von der jenseitigen Halbingel Indiens. in jenen ältesten Zeiten der hebräischen Nation, schon eine solche Kundschaft sich findet, die man in weit neueren Zeiten der alten Erdkunde vergeblich sucht, darf nicht befremden. Zwischen den Nationen des südlichen Asiens muß nothwendig schon in sehr frühen Zeiten kaufmännisches Verkehr gewesen sein, da alle Art von Kultur in Indien und Persien so sehr alt ist. An diese grenzte aber der Anwohner des Enfrats; und je früher die Epoche unserer alten Urkunde angenommen wird, je näher kommt sie auch der Zeit, wo diese Westasiaten selbst erst von dort mögen hergewandert sein. Spuren eines alten südasiatischen Handelsverkehrs enthält schon die Erzählung von Joseph; und eben darauf führt auch die Nennung anderer entfernteger südlicher Regionen, die sich in dem Geschlechtsregister der Nachkommen Noachs als Personen-Namen finden, wie Ofir und andre, die theils Gatterer entdeckte, und zu welchen ich bei einer andern Gelegenheit einige fügen kann, deren Anerkennung nicht auf etymologischen Gründen allein beruht.

Wir wollen uns aber nun aus dem Gesichtspunkte des Hebräers, der die älteste Darstellung für seinen Gebrauch eingerichtet und abgeändert hat, wieder in den Standpunkt des ersten Ersinders dieses Mythos versetzen. Dieser gab seiner Nation in diesen wenigen Worten, nicht die Beschreibung eines entfernten Landstrichs; sondern, wie schon oben gesagt, diese vier Hauptströme zertheilten dem Südasinten die ganze ihm bekante alte Welt. Von dem was gegen Osten und Westen hinaus noch liegt, wußste er sehr wenig, und vollends jenseit den zum Himmel hinausteigenden Bergen, war, für den gemeinen Mann wenigstens, eine wahre terra incognita. Dort war also, wie schon gesagt, der eigentliche Spielraum für die Fantasie seiner Seher; dort ward die historische Erdbeschreibung durch die Allegorie ersetzt, dort war also auch der wollustathmende Sitz der ersten, noch unschuldigen, Menschen.

"Gott pflanzte einen Garten in Eden" - "Und ein Strom ging aus von Eden, zu wässern den Garten, und von da aus theilte er sich" u. s. w. Diese Worte sollten doch wol für eine jede Logik hinreichen, um dreierlei Raumbestimmung zu bezeichnen: Eden, den Garten darin, und die übrige Erdgegend von da aus. Demungeachtet ist von jeher nichts gewöhnlicher, als dass man die ganze aufzusuchende, von den vier Flüssen durchströmte, Gegend das Paradies, d. h. den Garten nennet. Selbst Gatterer vermeidet nur den weniger bedeutenden Fehler, den Garten vom Lande Eden nicht zu unterscheiden, nennt aber das ganze Land der vier Ströme immer Eden. Schon die Analogie aller ältern Geographie hätte ihn hievon abhalten sollen. Kein Volk hat in der Kindheit seiner Erdkunde Namen, worunter es viele grosse Länder, am wenigsten so. dass der eigne Wohnsitz mit darunter wäre, zusammen begriffe. Solche Namen wie Asia, Europa, oder auch nur, wie Indien, Arabien (in dem Sinne wie wir diese Namen, nehmen) setzen schon voraus, dass man einen großen Theil der Erde kenne, und also das Bedürfniss von Abtheilungen und Untersibtheilungen fühle. Nur Monarchien, oder ferne unbekante Landstriche bekommen wohl den Namen einer Hauptprovinz zum Generalnamen (also z. B. Assyrien, Medien - Scythien, Aethiopien u. w.); aber dals ein ausgebreiteter Strich von Asien, binnen welchem die nahen und bekanten Flüsse sowohl, als die fernen unbekanten (seien es Oxus und Phasis, oder Ganges und Besynga) fliefsen, irgend einmal unter Einem Namen begrif-

fen worden, ist gegen alle Wahrscheinlichkeit.

Den wahren Begriff von Eden musste der Geist des vorliegenden Mythos und die Vergleichung einer andern Stelle an die Hand geben, die mit der unsrigen in Verbindung steht. Als Kain nach Ermordung seines Bruders vom Angesichte des Herrn floh, wanderte er in das Land Nod, welches lag "kidmath Eden." Man fasse diese Bestimmung wie man will, (s. S. 102. ff.) so ist klar, dass in der Idee des Erzählers, Eden und Nod zwei an einander grenzende Länder sind. Und nun schlage man das hebräische Wörterbuch nach, so findet man, dass Eden (1719) Wollust, Vergnügen, Nod (713) aber das Umherschweifen, das Elend bedeutet. Offenbar also kaben wir hier keine wahre Geographie, sondern blosse Allegorie vor uns, die mit der Allegorie vom Sündenfall in genauer Verbindung steht. Doch beweisen jene hebräischen Namen nicht etwa den hebräischen Ursprung dieser Allegorie, oder auch nur dieses Theils davon. Indem die Mythen von einem Volkstamm zum andern übergehn, werden die allegorischen Namen sehr häufig übersetzt, besonders wenn sie so genau mit dem Siane des Ganzen zusammenhangen, wie hier. Ohne Zweifel waren übrigens die Länder Eden und Nod, deren erste Erwähnung durch den Gang der mosaischen Erzählung auseinander gerissen ist, auf dem poetisch-geographischen Gemälde des ursprünglichen Mythos gleich anfangs unter Einen Gesichtspunkt gebracht. Und (mit blosser Berührung des zu unserm Zweck nicht gehörigen moralischen Haupttheils) mochte das Ganze im Munde des alten indischen Weisen so gelautet haben:

"Jenseit der hohen Gebirge im Norden liegen zwei Länder neben einander, das Land der Wonne im Westen und das Land des Klends") im Osten. Im Lande der

<sup>\*)</sup> Dieses im Deutschen doppelsinnige Wort steht hier nicht am unrechten Orte, da mit dem Begriff eines herumschweisenden Lebens, der Begriff der Mühseligkeit, für ein seine ruhigen Sitze liebendes Volk, natürlich verbunden ist, auch das Stammwort, wo-

Wonne wohnten die Ersten Menschen; und zwar, so lange sie noch das Uebel und die Sünde gar nicht kannten, bewohnten sie einen schönen Garten; den Gott für sie dort gepflanzt hatte, und welcher der Mittelpunkt und Inbegriff alles irdischen reinen Vergnügens ist. In eben diesem Lande ist eine Quelle; das Wasser derselhen wässert erst jenen Garten und theilt sich dann in vier Hauptarme, und diese sind die vier großen Flüsse, welche unsere Länder durchströmen und begrenzen. Als nachher die Ersten Menschen zuerst Gottes Gebot übertraten, verstieß er sie aus dem schönen Garten, und seitdem bewachen ihn Engel mit feurigen Schwertern. Daher kann kein Mensch mehr in den Garten kommen, und keiner also auch zu der Quelle dieser Flüsse gelangen."

Dieser Unterschied zwischen dem Lande Eden und dem darin liegenden Garten ist für den Sinn des alten Mythos wesentlich. Denn wer ihn aufmerksam liest, sieht offenbar, dass die Menschen nach dem Sündenfall immer noch in Eden wohnten. Darum heisst es eben ausdrücklich. Kain sei nach seinem Verbrechen, gewandert in das Land Nod "kidmath Eden", heiße dies gegen Morgen von Eden (wie ich es nun immer nehme) oder blos neben Eden. Der Zustand der Menschen in den ersten Zeiten nach dem Sündenfall, war nehmlich ungefehr, wie ihn die abendländischen Mythen im Silbernen Alter beschreiben. Die Menschen waren zwar nicht ganz unschuldig mehr. aber immer noch gut und fromm; die Gottheit ging mit ihnen um; sie mussten die Erde zwar bauen, aber dann war sie auch fruchtbar. Kurz, sie lebten noch immer im Lande der Wonne. Nachher aber vermehrten sie und zerstreuten sich immer mehr; und freilich mag man auch gedacht haben, dass die Sündflut die Gestalt dieses Landes. wie aller andern, verkehrt habe. Vielleicht ist also insoweit das Land Eden nicht ganz allegorisch. Wenigstens scheint die Notiz von dem nordlichen von Indien, gerade in der Gegend wo der Indus und der Ganges herkommen,

one hastel accepted or exchin

von Nod abgefeitet ist, wirklich den Begriff des Bejanmerns zur Nebenbedeutung hat.

liegenden Kaschmir, das in allen Beschreibungen als das entzückendste, in Vorzögen aller Art, alle Gegenden der Ende übertreffende Land geschildert wird, die Idee begünstigt zu haben, das allegorische Land der Wonne in jene Gegend zu versetzen. Auch das Land Nod ist nicht ohne allen historischen Grund erdichtet. Der Südasiat hatte Kunde von ienen unzähligen Nomadischen Völkerschaften welche das innere Asien und besonders die östlichen Gegenden (kidmath Eden!) durchstreisten; er wusste was von jenen ungeheuren Steppen, wovon die südlichsten grade öztlich von Karchmir anfingen, wie ein Blick auf die Landkarte zeigt. Diese Notizen veranlassten also die Allegorie yom Lande Nod; und das Leben jener Steppenbewohner, das dem ruhigen Bewohner der südlichen Länder so schrecklich vorkeinmen musste, stellte er als einen Fluch der Gottheit gegen das erste Beispiel des Menschenmordes vor, personificirte diese Idee im Kain, und liess von ihm jene Nomaden abstammen. "Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden" \*).

Ueber die Stadt Chanoch, welche Kain erbaut and nach seinem Sohne benaant haben soll, weis ich keine geographische Ausklärung zu geben. Nach der Analogie andrer mythologischen Traditionen zu schließen, muß man annehmen, das im östlichen Asien eine Stadt, oder ein Staat, oder ein Volk (denn so genau muß man es mit dem Begriff einer Stadt nicht nehmen) einen solchen Namen ge-

<sup>&</sup>quot;) Um das bisherige unter Einen Gesichtspunkt zur bringen, füge ich hier ein kleines Kärtchen bei, welches die dem ersten Dichter bekante Welt so vorstellt, wie seine Fantasie sie ihm bildete. Damit mußte ich aber die Namen und geographischen Bestimmungen im Sime des spätern Erzählers verbinden; obgleich es sich von selbst versteht, dass der südasiatische Erfinder, z. B. die Länder zwischen dem Tigris und dem Ganges mieht unter swei einzigen Namen begriff... Den indus und den Tigris habe ich nach meiner besondern Hypothese als Chid und Dekel aufgeführt, um die Symmetrie zwischen den vier Strömen zu beobachten, welche nicht in die Augen fallen komte, wenn ich den itzigen hebräischen Text befolgt hätte. Die Karte soll durch den Anblick die Usberzeitung verstärken, dass der ursprüngliche Mythos diese vier Ströme meinte, habe er sie genannt, wie er wolle.

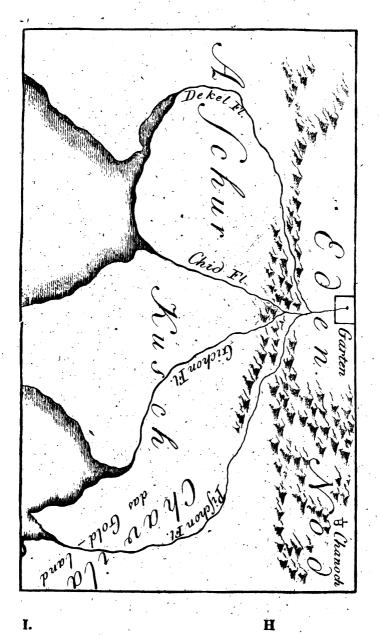

. 1 ·

.

• •

.

geführt hat; welches alsdann vielleicht die extfernteste Kunde war, die unser Mythograph im Osten suchte.

Außer den bisher behandelten, liegt übrigens in der ganzen vorsündflutischen Tradition keine kennbare geographische Notiz weiter. Weil wir indessen im obigen die Scene der Sündflut noch in die indischen Gegenden verlegt haben, se schiene die einzige geographische Notiz, die bei Gelegenheit der Sündflut selbst gegeben ist, auch noch dahin zu gehören. "Der Kasten, heifst es, ließ sich nieder auf das Gebirg Ararat." Gatterer, der seine Urwelt gleichfalls in die Gegenden des Indus verlegt, und so ängstlich auf die historische Genauigkeit dieser alten Monumente hält. erklärt daher geradezu, ohne irgend eine Spur für sich zu haben, als das Bedürfniss, das er sich selbst macht, historischen und geographischen Zusammenhang in diese Traditionen zu bringen, gegen die Uebereinstimmung aller Stellen und Zeugnisse, den Ararat für den Paropamisus. Hier müssen wir erst eine Erinnerung gegen den Irrthum machen, den er mit den meisten übrigen gemein hat, indem er den Namen Ararat für den Namen des Gebirges selbst hält. Ararat steht hier im hebräischen, (um für die Nicht-Orientalisten verständlich zu reden) im Genitiv, und ist auch in Luthers Uebersetzung so zu fassen; da nun zwei andere Stellen des A. T. (2. Kön. 19 zu Ende, und Jes. 37 su Ende) das Land Ararat nennen, so muss man das hebräische haré Ararat auch hier ühersetzen "Die Berge des Landes Ararat." Nun ist aber die gewöhnlichste und alteste Meinung, dass Ararat Armenien sei, daher auch schon Berosus beim Josephus in Erwähnung derselben Tradition, ausdrücklich Armenien als das Land nennt, wo sich die Arche nieder gelassen. Bloss hiemit stimmen denn auch die beiden erst angezogenen Stellen des A. T. überein, in welchen (und zwar in beiden gleichlautend) erzählet wird. dass die Söhne Sanheribs, machdem sie ihren Vater zu Ninive ermordet, ins Land Ararat gestohen seien. Man mag Ararat für Aria, oder für welches Land, in einiger Nähe vom Parepamisus, man will, halten, so wäre ihre Flucht gerade durch die ganze Länge des von ihrem Vater beherschten assyrischen Reichs gegangen; statt dass

sie natürlicher Weise die nächste Grenze zu erreichen suchen mußsten, welche keine andre als die ganz nahe bei Ninive hinlaufende armenische sein konnte.

Von dieser Erklärung in unserer Stelle abzuweichen, ist nun auch nicht die mindeste Ursach vorhanden. Allerdings ist hier von einer partialen Ueberschwemmung die Rede, deren Scene höchstwahrscheinlich Sädasien ist, und durch welche die Völker wahrscheinlich von dort aus überall hin. so auch nach Westen zerstreut wurden. Wenn wir nun gleich ganz vernunftmäßig annehmen, dass die vorsündflutischen Sagen mit aus jenem Urlande gebracht sind oder sein können; so ist es dagegen eben so vernunftmässig anzunehmen, dass diese Erzählung von der Flut selbst. welche die Menschen von dort vertrieben, disseits entstanden ist. Diese Sage kann also auf der ganzen Strecke zwischen Indien und Palästina entstanden, sie kann überall vergrößert und ausgeschmückt worden sein. Nun war aber, wie wir schon gesehen haben, die partiale Flut, in der Sage, wie gewöhnlich, eine Sündflut über die ganze Erde. Südasien verliert also der spätere Erzähler allmählich ganz aus dem Gesicht. Dass er von dort herstammt, weiss er nicht einmal. Wenn er von der ganzen Erde spricht, so schwebt ihm bloss die ihm bekante Erde vor Augen; und wenn er folglich der hohen Berge erwähnt. die beim Ablaufen der Gewässer zuerst hervorragten, so denkt er unwillkürlich an die größten Gebirge des Landstrichs, den er selbst bewohnt. Diese sind aber für die ganze Gegend Asiens, welche der Eufrat und Tigris durchströmt, die Berge Armemens, aus welchen diese beiden Flüsse selbst herkommen; auf diese lässt er also den Kasten sich niedersenken, und hiemit stimmt auch die Tradition der übrigen dortigen Völker überein. sephus a. a. 'O.

Alle alte Bücher, welche die Alterthümer eines Volkes enthalten, sind eine Verkettung mehrer einzeler Sagen, und selbst älterer Bücher, die von einander gänzlich unabhängig sind, und die der Sammler bloß nach seiner Beurtheilung chronologisch aneinander reihte. Daß das mit der Genesis eben so sei, ist also schon a priori so

gut als gewiss, und mitunter sagen es die Worte derselben selbst, da eine Sage (K. 5, 1.) mit den Worten: "Dies ist das Buch von u. s. w." anhebt. So kann es also gar nicht mehr befremden, wenn der Anfang der ersten nachsündflutischen Erzählung mit dem Schlusse der vorhergehenden nicht recht zusammenhängt. Diese lässt, wie gesagt, die Familie Noach in oder bei Armenien sich aufhalten, und bald nachher heifst es: "Es hatte aber alle Welt einerlei Sprache: da sie nun wanderten vom Morgen her, fanden sie eine Ebene in Schinear." Freilich, wer nach Schinear und Babylon vom Morgen her kommt, kommt nicht aus Armenien; aber darum brauchte Luther nicht dem offenbaren Zusammenhang zuwider zu übersetzen "gegen den Morgen" besonders da auch das nicht die wahre Richtung wäre. Die Wahrheit ist diese. Mit den eben angeführten Worten fängt eine ganz neue Tradition ein andres für sich bestehendes Buch, wie man es hiefs, an. Diese Erzählung war ganz unabhängig von der Sündflut und von Noach, und hatte bloss zum Zweck die Verschiedenkeit der Sprachen auf Erden auf mythische Art zu erklären, und das Alterthum Babylons darzustellen. Dieser Erzähler ging dabei von der aus alten Zeiten ihm zugekommenen Notiz aus, dass die Bevölkerung jener Gegend (für ihn die ganze Menschheit) aus Osten hergekommen. Weit entfernt darin einen Widerspruch mit dem Vorhergehenden zu finden, ist dieses also vielmehr die einzige Stelle, welche einen Hauptpunkt der im obigen gegebnen Darstellung mit ausdrücklichen Worten bestätigt; nehmlich den, daß alle ältere Sagen der mosaischen Tradition aus Ländern sich herschreiben, die östlicher liegen als die Gegenden von Babylon, also wenigstens aus den Ländern zwischen dem Tigris und Indus, aus Persien, oder noch weiter zurück. aus Indien.

# Noch einige Bemerkungen über die

Ptolemäische Beschreibung der Gegend von Pegu,

#### (Zu Seite 88 ff.)

Im Laufe meiner Untersuchungen über die Gegenden am Ausflusse des Irabatti, boten sich mir noch einige Bemerkungen dar, welche ich lieber hier besonders vortragen will, da sie oben den Gang der Darstellung zu sehr unterbrochen haben würden.

Ptolemäus setst das Land der Besyngiten nebst der Mündung des Besynga und der Stadt gleiches Namens an einen Meerbusen, der in dem griechischen Texte Σαραβαzòc, Sarabacus heifst, Die alte lat. Uebersetzung, welche nach verloren gegangenen Manuscripten gemacht ist, schreibt diesen Namen Sabaracus, und füllt noch überdies eine Lücke im Text aus, indem sie auch eine Stadt Sabara mit ihrer Länge und Breite anführt. Die neuern Schriftsteller von alter Geographie nahmen, wie billig, diese Notiz auf, zogen aber, etwas zu übereilt, auch die Schreibart der lat. Uebersetzung vor; und so findet man also nun in Handbüchern und Karten die Namen Sabara und Sinus Sabaracus. Allein die Lücke im gewöhnlichen und griechischen Text berechtigt nicht zu einem größern Mistrauen auf dessen Korrection, in welchem Stück die gemeinste griechische Handschrift mehr Autorität hat, als eine alte lateinische Uebersetzung; und wer nur wenige Bekantschaft mit dieser Art Kritik hat, wird mir recht geben, wenn ich, gerade weil Sarabacus nicht so fliessend lautet als Sabaracus, jene Schreibart für die richtige halte, und also auch die Stadt Saraba schreibe. Nunmehr bietet sich aber zuförderst die Aehnlichkeit des Namens Irabatti mit Saraba, Sarabacus dar: denn so gut wie der Indus auch Sindus hiefs, kann der Irabatti auch Sarabatti geheißen

haben. Aber noch mehr Aufmerksamkeit scheint mir folgendes zu verdienen. Indem ich auf Symes Karte vergeblich nach einer Seestadt suche, mit welcher ich dieses Saraba vergleichen könnte; finde ich tiefer im Lande gerade da, wo das Delta des Irabatti anfängt, einen Ort Sarawak. der chedem weit bedeutender gewesen sein mus, als er itzt zu sein scheint, da der ganze benachbarte flache Landstrich bis zur Stadt Pegu hin bei den Inländern Sarawuddi genannt wird. Nun ist aber ferner kein Zweifel, dass die andere Stadt, welche Ptolemäus in seiner Küstenbeschreibung des Sarabakus nennt, Besynga, ohne Bedenken für das heutige Bägu (Pegu), wenn dies nicht gleichfalls zu tief im Lande läge, würde anerkannt worden sein. Denn die besten Geographen erkennen im Lande der Besyngiten das Land Pegu, und im Besyngastrom den Pegufluss. Die Stadt Besynga im heutigen Pegu (einem Orte der wenigstens so alt ist als die christliche Aera, und vielleicht viele Jahrhunderte älter) zu suchen, daran konnte sie also unstreitig bloss der Umstand hindern, dass sie eine Seestadt suchten. (Denn welchen Grad der Zuverläszigkeit die Ptolemäischen Maase haben, beweisen die nach deren Anleitung gezeichneten Karten). Also, welcher seltsame Zufall! Die beiden Orte, die sich am natürlichsten mit dem Saraba und dem Besynga des Ptolemäus vergleichen ließen, die gerade in der Direction auf einander folgen, wie er sie beschreibt, liegen heut zu Tag, in völlig gleicher Entfernung von der Küste, tiefer im Lande. Ich begnüge mich, den kundigern diesen Wink zu geben. Es ist auch von andern Orten bekant, dass sie shedem an det See gelegen, da sie itzt tiefer im Lande liegen. Degrandpre's oben S. 77 angeführte Beobachtungen bestätigen die langsame Natur-Operation, welche dies bewirkt, inshesonders in jenen Gegenden; und nirgend ist sie deakbarer, als beim Ausfluss eines großen Stromes, der Sand und Schlamm in ungeheurer Menge allmählich herausstößt, und auf diese Art erst Sandbänke, dann Inseln bildet. Das Delta des Irabatti hat, so wie jenes vom Nil, ganz die answärts gerundete Gestalt einer so gleichsam hervorgestoßenen, nicht aus ehedem festen Lande zerrissenen, Inselgruppe. Die

Untersuchung, welche zu einer solchen Länderschöpfung erfoderlich ist, liegt ganz außer meiner Sfäre. Aber ich bin auch keinesweges gemeint zu behaupten, dass die See des Ptolemäus Zeiten das heutige Sarawah und Pegu bespült habe; nicht bloss weil das Werk dieses Geographen eine Kompilation aus zum Theil weit ältern Werken und Nachrichten ist; sondern auch weil es durchaus nicht folgt, dass die Orte, welche er bei der Küstenbeschreibung nennt, eigentliche Seeplätze seien. Die Städte und Handelsplätze, welche dem küstenbefahrenden Kaufmanne wichtig sind und die er auch besucht, liegen zum Theil tiefer hinein an den Flüssen. Natürlich nannte Ptolemäus solche Plätze mit. Ich wage also nur die Vermuthung, dass zu der Zeit, woher sich dieser Theil der Ptolemäischen Nachrichten schreibt, ein Theil des Irabatti-Delta noch nicht hervorgetreten war, und die (allenfalls mit Sandbänken statt der heutigen Inseln durchbrochene) See folglich weit näher an jenen beiden Orten war. Ich ühernehme es keinesweges, die Beurtheilung der Ptolemäischen Beschreibung dieser Küste, nach dieser Hypothese ganz durchzuführen, und über den Lauf und Ausfluss der Flüsse Irabatti, Pegu und Setang, worauf jene Versandungen gewifs mehr oder weniger Einfluss gehabt haben, fernere Hypothesen auf jene erste, an sich unsichere, zu bauen. Ich beschränke mich nur noch auf folgende Bemerkungen. Erstens: dass es bei solchen Versandungen wohl denkbar ist, dass auch innerhalb der Irabatti sein Bett hie und da geändert habe, dass er z. B. vielleicht ehedem da floss, wo itzt der Peguflus ist, und also auch physische Ursachen zu den Namen - Verwirrungen Gelegenheit gegeben haben können, von welchen wir oben S. 87 ff. gesprochen haben-Zweitens: dass in der Ptolemäischen Beschreibung selbst eine deutliche Spur davon zu liegen scheint, dass das Irabatti-Delta damais noch nicht so da gewesen, wie es itzt ist Er spricht nehmlich, wie wir gesehen haben, von einem Meerbusen Sarabakus, den er nebst dem daran liegenden Lande der Besyngiten (Reich Pegu) gleich bei dem Kap Negrais anfangen läfst, wie aus der Folge der Namen bei

ihm deutlich erhellt. \*) Nun sehe man aber die Karte an und frage sich, ob man bei der heutigen Gestalt der Küste. da das Irabatti-Delta so weit hervorstöfst, überall hier von einem Meerbusen sprechen würde. Nur der Ausfluss des Setang formirt einen kleinen Busen, der aber zu klein und zu weit hinten ist, da der Sarabakus des Ptolemäus westlich vom Besynga seinen Anfang nimt. Denken wir uns aber einen Theil der Inseln im Delta weg, so entsteht ein förmlicher Busen (in welchem jedoch einzele Vorsprünge des itzigen festen Landes, oder vom Delta, als einzele Inseln gelegen haben können), und die Beschreibung des Ptolemäus passt so gut, als man sie in diesem Theil der Erdkunde erwarten kann; besonders, da man nun auch die oben erwähnten Städte wieder findet: wozu sich vielleicht Berabae in dem heutigen Martaban als die dritte gesellen lässt, wenn man sich nicht zu genau an die geographischen Maassangaben hält.

<sup>\*)</sup> Diese ist nehmlich folgende von Westen nach Osten: Das Vorgebirg hinter Temala (worin alle unbefangne Geographen das Kap. Negrais erkannt haben.) Land der Besyngiten am Meerbusen Sarabakus. Stadt Saraba. Handelstadt Besynga. Ausftufs des Besynga-Stroms. Stadt Berabae.

#### VI.

Ueber die beiden ersten Mythen der Mesaischen Urgeschichte \*).

Es könnte scheinen, dass in den ersten Kapiteln des Ersten Buchs Mosis, nach beendigter Untersuchung über die darin vorkommenden geographischen Bestimmungen, wenig mehr übrig bliebe, das den Forschungsgeist beschäftigen könnte. Historische Data wird nehmlich heut zu Tage gewiss niemand mehr darin suchen; das Ganze ist bloss philosophisch, und enthält theils die Vorstellungen jener Zeiten von der Natur und der Entstehung aller Dinge, theils eine Dichtung von deutlichem moralischen Zweck, den Von allem diesem kann zwar die Lesung Sündenfall. nicht ohne Genuss sein; aber für den Forscher scheint wenig dabei zu thun, was nicht in das Gebiet der Exegese und Sprachkritik gehörte. Es gibt indess doch noch zwei besondere Ursachen, die uns hie und da den wahren Sinn dieser ältesten Monumente des menschlichen Nachdenkens verhüllen. Die eine liegt in dem Vorurtheil des gebildetern Menschen gegen die Kenntnisse des Kindesalters. Nicht vertraut mit der mangelhaften Sprache desselben, nimt er jede falsche Vorstellung, die ihm die Worte beim ersten Anblick zu enthalten scheinen, ohne Bedenken für die wirkliche Vorstellung des Verfassers an: während eine genauere Bekantschaft mit den Geisteswerken jener Zeit oft ganz andre Sätze darin finden lässt; auch diese zwar den Einsichten jener Kulturstufe angemessen, doch heilsam

<sup>\*)</sup> Aus der Neuen Berlinischen Monatschrift März 1804.

für die Menschheit die auf dieser Stufe steht, und auf jeden Fall für den Philosophen anziehend, dem es nicht genügt zu wissen, dass die Menschen zu einer gewissen Zeit irrige Vorstellungen hatten, sondern der auch wissen, genau wissen will, wie sie irrten. Und oft wird er auf diesem Wege finden, dass we man bisher eine Meinung zu sehen glaubte, die man dem Kindesalter zu gute hielt, eine ganz andre verhorgen lag, die auch in den Systemen unserer Zeit ihre Stelle behauptet. Eine andre Ursach des Missverstandes liegt in der Gewohnheit, diese Bücher als göttliche im wörtlichen Sinne anzusehn. Wer diese Idee abgestreift hat, hat darum bei weitem noch nicht die damit verbundene Erklärungsart der einzelen Stellen abgestreift. Entweder er klebt einem irrigen Satze, der aus einer falschen Erklärung dieser Bücher flos, - wenn er nicht in zu einleuchtendem Widerspruche mit andern Erkenntnissen steht - selbst noch an; oder er hält doch dessen Verbreitung für die pfäffische Absicht der Urheber dieser Schriften, und, als starker Geist, wirft er das Ganze weg.

Wenn diese Bücher auch weiter nichts wären als solche, deren Inhalt, und selbst deren Worte, jedem von uns mehr oder weniger bekant sind, in unsere täglichen Reden übergegangen sind, in allen unsern Büchern vorkommen; so verdient die Wegräumung jener beiden Hindernisse ihrer Erklärung unsere Bemühung, und auch mein gegenwärtiger Versuch vielleicht einige Aufmerksamkeit. Meine Absicht ist jedoch nicht, den Gegenstand in einem vollständigen philosophischen Kommentar zu umfassen. Noch weniger mache ich mich anheischig, lauter neues zu sagen; und wenn ich, den Ueberdruss der Anführungen zu ersparen, manche treffende. Bemerkung denkender Vorgänger stillschweigend in meinen Vortrag verwebe, und weiter darauf fortbaue, so will ich mich durch diese allgemeine Erklärung gegen den Vorwurf der Anmassung sicher stellen \*).

<sup>&</sup>quot;) Ein Werkehen darf ich jedoch hier nicht mit Stillschweigen übergehen; dies ist die "Aelteste Theodicee" des von mir innigst

Dass die ersten Kapitel der Genesis nicht bloss, wie andre alte Bücher dieser Art, ein aus ältern Quellen geschöpftes und zu einem neuen Ganzen verarbeitetes Werk sind; sondern dass sie vielmehr die älteren Urkunden selbst. oder die Fragmente derselben - vermuthlich zwar mit daran vorgenommenen Abänderungen, Auslassungen, Einschaltungen - bloss neben einander gestellt, enthalten: ist eine Bemerkung die itzt wol ziemlich als ausgemacht angenommen werden kann. Die Aneinanderfügung der einzelen Bruchstücke ist von dem absichtlosen Schriftsteller zu unverwischt gelassen worden; die Sachen, die mehr als einmal erwähnt werden, erscheinen in einer wo nicht widersprechenden (denn was wüßte der biblische Exeget, nicht zu vereinigen?) doch so verschiedenen Darstellung wie sie Ein Schriftsteller in Einem Buche nicht gibt. Andere Kennzeichen geben Sprache und Stil \*); andre end-

verehrten und geliebten Herra O. K. Raths Teller. Wäre meine gegenwärtige Abhandlung erst nach der Erscheinung dieses Büchleins entstanden, so würde sie unstreitig gleich in der Anlage durch die fortlaufende Beziehung auf die Ansichten dieses würdigen Vorgängers eine andere Gestalt bekommen haben. Allein meine Arbeit war im wesentlichen schon lange fertig, als ich jene Schrift las. Da ich nun in einem Theile der Hauptansicht von Teller abgehe, so hielt ich es für besser, meine Darstellung unverändert dem Publikum und jenem verehrten Manne selbst vorzulegen, der von jeher den Vortheil, der aus der Entwickelung selbst der entgegengesetztesten Meinungen für das Ganze erwächst, so vollständig zu würdigen wusste. Was uns hier trennt, ist eine Ansicht, die auf diese Untersuchung zwar von bedeutendem, auf un ser übriges Wissen aber nur von geringem Einflusse ist. Teller schritt zu dieser Untersuchung ganz mit dem hellen vorurtheilsfreien Blick den die Welt an ihm kennt, und der, seitdem Männer wie er die Bahn gebrochen, kein Verdienst für andre mehr sein kann. Nur über den Grad philosophischer Bildung, den wir bei einem lehrenden Dichter jener entfernten Zeit voraussetzen dürfen, kann man mit ihm verschiedner Meinung sein. Er sucht eine vollstärdige Moral in diesen ältesten Monumenten, erkennt, in der Vorre de, die Schwierigkeiten dieser Behauptung und die Möglichkeit überwiegender Gründe für das Gegentheil auf die edle Art an, die den vorurtheilsfreien Mann charakterisirt, und macht dann seine Ansicht mit Scharfsinn geltend.

<sup>\*)</sup> Hierunter îst die bekanteste und einleuchtendste die Ver-

lich der Werth der Darstellung selbst. So unterscheidet sich namentlich die Schöpfungsgeschichte von der des Sündenfalles sehr: da letztere gedankenreich, von wahrhaft sinnreicher Erfindung, als echtes Dichterkunstwerk da steht; erstere hingegen einige sinnliche Erkenntnisse und Begriffe, zwar nicht ohne alle, doch mit geringer Erfindung zusammenstellt, und bloß insofern dichterischen Werth hat, als der naive Mensch und der Morgenländer geborge Dichter sind.

Jedoch ist hier besonders manches erst wegzuräumen. was durch Missverstand des alten Vortrags erst hineingelegt ward. Dass Gott die Welt aus nichts geschaffen habe. ein Satz den wir alle aus der Bibel zu haben glauben, steht nicht darin. Warum man es jedoch gewöhnlich darin su lesen glaubte, dies machten zwei Ursachen. Erstens, weil man in dem Ausdruck: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das Wort schaffen für gleichbedeutend mit dem Ausdruck aus nichts machen hielt; welche Idee bei uns Deutschen noch dadurch begünstigt ward, dass man glaubte schaffen heisse eigentlich befehlen \*), und sei daher ein sehr nachdruckvolles Wort, wenn von einem Wesen die Rede ist, auf dessen blofsen Wink und Befehl etwas wird. Allein weder in dem Worte des Grundtextes, bara, noch in dem deutschen schaffen, liegt dieser Begriff. Das letztere insbesondere betreffend, so macht das verwandte englische Wort shape, Gestalt, Bildung, höchst wahrscheinlich, dass der Begriff des Formens, Bildens, der Grundbe-

schiedenheit in der Benennung Gottes. Von den verschiedenen, schon durch sich selbst sich unterscheidenden Erzählungen, nennt nehmlich die eine Gott durchaus Elohim (bei Luther: "Gott"), die andere immer Jehova (L.: "der Herr"), und die Sündenfallsgeschiehte durchaus Jehova Elohim (L.: Gott der Herr"). Diese auffallende Erscheinung läst nur einen kritischen oder einen mystischen Gebrauch zu, wo denn also die Wahl nicht schwer fällt.

<sup>\*)</sup> Diese Bedeutung hat es nehmlich, obgleich mit anderer Konjugation, wirklich, besonders in gewissen Gegenden Deutschlands. Aber daraus folgt nicht einmal, dass beide Verben wirklich ein und dasselbe Wort sind; noch weniger, dass diese Bedeutung, wie zwar auch Adelung annimt, die ursprüngliche sei.

griff desselben ist \*). Und dass auch hier in der Schöpfungsgeschichte an nichts anders zu denken ist, dies kann selbst aus der deutschen Uebersetzung klar gemacht werden, da Luther sich gleichförmig bleibt und bara auch weiterhin durch schaffen übersetzt. So sindet man dasselbe Wort nicht bloss von der ersten angeblichen Hervorrufung des Ganzen aus dem Nichts, sondern auch von der Bildung des Einzelen aus dem vorhandnen Stoff (Vers 21), und am deutlichsten (Vers 27) von dem aus einem Erdenkloss gesormten Menschen: Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde.

Doch der wichtigere Grund für die gewöhnliche Vorstellung liegt nicht in den Worten, sondern in der Folge der Erzählung selbst. "Am Anfang schuf Gott Himmel ... und Erde. Und die Erde war wüste und leer; es war "finster u. s. w. Und Gott sprach; Es werde Licht-"; und so folgt am zweiten Tage die einzele Bildung des Himmels oder Firmaments, und am dritten die der Erde. Was war natürlicher, als die ersten Verse so zu verstehn: Zu allererst schuf Gott (also aus nichts) die Totalmasse woraus Himmel und Erde bestehn; diese war aber noch unförmlich und dankel, daher denn Gott in den eigendich sogenannten Schöpfungstagen Licht und Absonderung der einzelen Theile hineinbrachte. Allein hier war der große Irrthum, dass man unsre logische und folgerechte Darstellungsart schon in der Erzählung eines uralten kunstlosen Schriftstellers voraussetzte, dem sie ganz fremd ist. Der Ausdruck Himmel und Erde, der offenbar gleich anfangs schon den Begriff der Absonderung entstehn macht, für die ungeformte Masse, woraus nachher erst Himmel, dann Erde sich absondern, hätte gleich aufmerksam machen sollen. Mit Einem Wort: der Satz: Am Anfang schuf Golt Himmel und Erde, ist die allgemeine, gleichsam als Ueberschrift, oder als Ankundigung dessen was erzählt werden soll, vorausgeschickte Uehersicht des Ganzen. "Die-"sen Himmel, und diese Erde, wie wir sie itzt sehn, hat am Anfange der Dinge Gott gebildet." Und nun folgt die

<sup>\*)</sup> Adelung selbst erkennt ihn für einen der ältesten.

Erzählung des einzelen; wobei freilich ein heutiger Erzähler durch ein: Dies geschah auf felgende Art, oder wenigstens durch ein nehmlich, uns in die rechte Ansicht gesetzt haben würde. Aber wer mit der Darstellungsart aller ältesten Schriftsteller vertraut ist, der weifs dass sie, ohne solche künstliche Sorgfalt, die Ideen blos so hinter einander folgen lassen, wie sie in ihrem Kopfe entstehn; und wer insbesondre die Sprache der vor uns liegenden Schriften nur halb kennt, der weis das sie alle solche Sätze durch das blose einsormige und mit einander werbinden.

\*) Die vollständigste Ueberzeugung von der Richtigkeit dieser Bemerkung gewährt die Vergleichung ähnlicher Erzählungsart in den ältesten Monumenten anderer Nationen, wozu ich hier eine Stelle in der Iliade, Buch 11 Vers 765 folgg., wähle. Nestor fodert dort den Patroklos auf, sich wieder thätig mit den Achaiern zu verbinden, und erinnert ihn dabei an die Ermahnungen, welche ihm sein Vater Menötios mitgegeben, nach Vossens Uebersetzung in folgenden Worten:

Ach mein Freund, wohl hat dich Menütios also ermahnet, Jenes Tags, da ans Ftia zu Atreus Sohn er dich sandte. Denn wir beide darinnen, ich selbst und der edle Odusseus. Höreten all' im Gemach die Ermahnungen die er dir mitgab. Siehe wir kamen dahin zu Peleus schönem Palaste, Völker umher versammlend im fruchtbaren Land Achaja's; Und wir fanden den Held Menotios dort im Palaste, Dich und Achilleus zugleich. Der alte Reisige Peleus Brannte dem Donnerer Zeus die fetten Schenkel des Stieres .... Ihr bereitetet beide das Stierfleisch. Jetzo erschienen Wir an der Pforte des Hofes; bestürzt erhob sich Achilleus, Führt uns herein an der Hand und nathigte freundlich zum Sitze .. Jetzo begann ich die Red, euch mitzugehen ermahnend; Ihr auch wolltet es gern, und viel auch geboten die Väter. Peleus der graue Held ermahnete seinen Achilleus Immer der Erste zu sein, und vorzustreben vor andern. Aber dich ermahnte Menütios, Aktors Erzeugter: Lieber Sohn, u. s. w. -

Wenn Voss hier setzt: Siehe wir kamen, so steht kamen, wie der weitere Zusammenhang lehrt, für waren gekommen; und das Wort Siehe, ein antiker Stellvertreter unsers Nehmlich, gehört bloss dem Deutschen. Im Griechischen steht hier nur das Wörtchen de, welches wir durch aber übersetzen, und dessen sich bekantlich die

Mit den Worten: Und die Erde war wüste und leer, fängt also die eigentliche Erzählung erst von vern an. Nach unserer Art: Die Erde war nehmlich vor der Schöpfung eine unförmliche Masse. Wir sehn also dals dieser älteste Denker sich, sowie die ältesten Weisen aller andern Nationen, eine uranfängliche Masse dachte, die er, nach dem am meisten in die Sinne fallenden Bestandtheil des Weltalls, Erde nennt, und als Chaos beschreibt. Eine Schöpfung aus nichts mag eine so erhabne, wie mag eine so wahre Darstellung sein, als sie wolle; in die Seele anseres Alten kommt sie nicht. Die Begriffe: machen; bilden, und: aus etwas, sind ihm unzertrennlich. Alles was Gott macht, und Gott betrifft, denkt er sich ebenso wie beim Menschen. Den Unterschied sucht er nicht dazin, dass der Gottheit möglich sei was ihm sonst als etwas an sich unmögliches vorkommt, sondern bloß darin, daß der Gottheit eben dasselbe eben so, nur in einem unendlich höhern Grade und Umfang, möglich sei.

Doch dies Chaos, oder überhaupt die Scene, wie sie war als sich die Gottheit zur Schöpfung anschickte, wird noch näher beschrieben: Und die Erde war wüste und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebete auf dem Wasser. Ohne mich in das einzele der Exegese einzulassen, drücke ich den Sinn mit andern Worten so aus: Die Erde war ein unförmlicher, hohler, mit Wasser erfüllter Raum, in dessen Tiefen es überall finster war; nur Gottes Hauch schwebte über dem Gewässer. Also: ein Chaos war, Wasser war, und eine Gottheit war. Ob von Ewigkeit? diese Idee kann der Mensch nicht fassen; er drückt sich also auch nicht darü-

ber

ältesten Griechen ganz so, wie die biblischen Schriftsteller ihres und, bedienen. Statt jener Worte lese man also: "Wir aber ka"men"; und es entsteht eine völlige Parallele zu meiner Erklärung des mosaischen Textes. Ganz wie dort, enthält hier der Anfang der homerischen Stelle die allgemeine Aeufserung: Dein Vater ermahnte dich und wir beide hörten zu; dann felgt, ohae allen Wink über die Zeitfolge, die genauere Erzählung, von Anfang an, und zuletzt erst die ausführliche Wiederholung der schon erwähnten väterlichen Ermahnung.

ber aus. — Den Wind, oder die bewegte Luft, dachte er sich nicht als etwas körperliches, sondern, ohne einen deutlichen Begriff dabei zu haben, als einen geistigen Ausflufs von etwas lebendem: folglich als den Hauch Gottes; der also gleichfalls, wie die Gottheit selbst, schon immer da gewesen sein muß.

Also wahrer Stoff war zweierlei vorhanden: Wasser und Erde, d. h. Flüssiges und Festes. Aus Flüssigem und Festem bestehn alle Dinge; so weit waren die Klaprothe jener Zeit in ihren Zerlegungen gekommen. Diese beiden Urstoffe sich wieder auf einen gemeinschaftlichen Begriff, auf eine Einheit zurückzuführen, vermag unser Denker nicht. Diese beiden waren also da; und alles übrige machte nunmehr Gott aus diesen.

Nur das Licht lässt er auf den blossen Befehl Gottes entstehn. Widerspricht dies unsern obigen Behauptungen vom Schaffen aus nichts? Keinesweges. Das Licht welches ihn umgab, wenn er die Sonne selbst nicht sah. konnte er noch weniger als Luft und Wind für etwas körperliches halten. Es war ihm eine blosse Eigenschaft der Dinge; und diese, glaubte er, könne der Befehl der Gottheit hervorbringen. Dabei will ich nicht behaupten, dass er den Begriff einer Eigenschaft, den ich ihm hier aus unserer Sprache leihe, von dem einer Realität eben so scharf unterschieden habe, als wir es thun. Meine Meinung ist nur, dass er den Begriff des Lichts auf eben die Art fasste, wie die Begriffe der Wärme, der Kälte, des Schmerzes, und andre ähnliche, die er alle auf irgend eine Art auch als Realitäten oder Wesen kann angesehn haben, sie aber doch von den eigentlichen Körpern, welche die übrigen Tage hervorbrachten, unterschied. Alle andre Eigenschaften liefs er natürlicherweise mit den einzelen Körpern, denen sie anhangen, zugleich entstehn; das Licht aber das dem Weltall angehört, musste, da dies vorher schon, jedoch in Finsterniss, existirte, besonders entstehn.

Aber indem wir aus diesem erhaben poetischen Zug: Gott sprach es werde Licht, und es ward Licht! den selbst ein alter Griechischer Kritiker als Beispiel zu brauchen nicht verschmäht, die Manier und den Geschmack un-

sers Erzählers erkennen; sehn wir nun desto deutlicher, dass er die Schöpfung des Ganzen sich nicht eben so gedacht hat. Denn wäre dies der Fall gewesen, so muste sich ihm diese dichterische Idee weit berrlicher und erhabner gleich zu Anfang darbieten. Er hätte unsehlbar die Gottheit zuerst als allein vorhanden geschildert, und gesagt: Gott sprach: Es werde Himmel und Erde, und es ward Himmel und Erde!

Die ganze itzt folgende Erzählung ist bekantlich eine ziemlich wortreiche Darstellung, wie die Dinge nach und nach geworden seien. Hiebei müssen wir, um Interesse darin zu finden, folgenden Gesichtspunkt fassen. Wie sich der alte Weise denkt dass die Dinge und Verhältnisse auf der Welt seien, so lässt er, in historischer Darstellung, die Gottheit erst sagen daß sie werden sollen, und dann auch wirklich Hand ans Werk legen. Jenes Menschenalter will nichts beschrieben und demonstrirt haben; wer es belehren will, muss erzählen. Die Geschichte der Entstehung ist also hier blofs Form, die nur dichterischen und Erfindungs-Werth haben kann; Zweck des Erzählers ist: eine kurze Belehrung über die Natur und Verhältnisse des Weltalls. Bloss dieses philosophische System jener ältesten Zeit kennen zu lernen, ist auch das was den Forscher jeder Zeit anzieht. Wir haben also hauptsächlich nur die Ausdrücke des Befehlen und Machen in die des Sein zu verwandeln, und die Wiederholungen wegzulassen, so erhalten wir das gesuchte Kompendium.

Zu unserm Zwecke hebe ich hier bloss diejenigen Artikel aus, von welchen die Menschen auf den verschiednen Stufen der Kultur auch verschiedne Ansichten haben; und übergehe also namentlich fast alle Gegenstände des dritten, des fünften, und sechsten Tages, den Unterschied zwischen Meer und festem Lande, das Dasein der Pflanzen mit Samen, und der Thiere mit Zeugungskraft. — Zuförderst die Dogmen, welche wir aus den ersten Versen hereits gezogen haben:

sen bereits gezogen haben:

Es ist ein Gott, der die Dinge so gemacht hat, wie sie itzt sind.

Alle Dinge bestehn aus Erde und Wasser.

Der Wind ist der Hauch Gottes; und das Licht ist eine blosse Eigenschaft der Dinge.

Anmerk. Wir haben also hier nur zwei Elemente. Von den spätern vier war die Luft natürlich blos als Wind ein Gegenstand der Bemerkung; und das Feuer konnte, da man sich Licht und Wärme als blose Eigenschaften desselben dachte, eben so wenig, als z. B. Rauch, Nebel, Staub, ein eignes Grundwesen konstituiren.

## V. 6 - 8. Erzählung.

Und Gott sprach: Es werde eine Veste zwischen den Wassern; und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern. Da machte Gott die Veste, und scheidete das Wasser unter der Veste, von dem Wasser über der Veste. Und es geschah also. Und Gott nennete die Veste Himmel.

#### Dogmatischer Inhalt.

Erde und Meer bilden eine große Fläche, über welcher in einiger Höhe eine andre Fläche von ganz fester Natur, der Himmel, ausgespannt ist. Ueber diesem ist eine eben so unendliche Menge Wasser, wie unten auf Erden; und der Himmel ist bloß da, damit das obere Wasser nicht auf einmal herunterfalle, sondern nach und nach, als Regen, herabkomme.

Anners. Diesen von Zeit zu Zeit herabzusendenden Regen behielt sich denn, wie sich von selbst versteht, und auch aus andern Stellen erhellt, die Gottheit vor.

## V. 14 - 17. Erzählung.

Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Veste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht, u. s. w. Und Gott machte zwei große Lichter: ein größeres das den Tag regiere, und ein kleineres das die Nacht regiere; dazu auch Sterne. Und Gott setzte sie an die Veste des Himmels dass sie schienen auf Erden.

## Dogmatischer Inhalt.

Sonne, Mond und Sterne, sind an dem ausgespannten

Himmel, folglich water dem oberen Gewässer, angebracht.

## V. 26, 27. Erzählung.

Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild das uns gleich sei; die da herschen über die Fische im Meer, und über die Vögel unter dem Himmel, und über das Vieh, und über die ganze Erde, uud über alles Gewürm das auf Erden kreucht. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und er schuf sie ein Männlein und Fräulein.

## Dogmatischer Inhalt.

- 1. Gett sieht aus wie ein Mensch.
- 2. Die ganze sogenannte niedere Schöpfung ist des Menschen wegen da. Der Mensch ist Herr von allem was auf der Erde und unter dem Himmel ist, aber nicht von dem was an und über dem Himmel ist.

Anmerk. Die Vorstellung vom Ebenbilde Gottes ist ein merkwürdiges Beispiel, wie der Mensch eine blos aus sich geschöpfte Idee, als eine ihm von außen gewordne historische Notiz betrachten und so weiter darauf bauen kann. Ein vernünftiges handelndes Wesen kann sich der Mensch nicht anders als in menschlicher Gestalt denken-Die Gottheit denkt er sich also nothwendig auch so: nur idealisirt, erhabner, furchtbarer. schwebt ihm nun ihre Gestalt lebhaft vor; und der Weise, der einen Gegenstand seines Nachdenkens daraus macht, entdeckt gleichsam, und zwar zu seiner großen Freude, dass von allen lebenden Wesen, der Mensch allein Gott ähnlich sei. Der mythische Gebrauch den er davon macht, liegt vor unsern Augen; und der moralische bietet sich von selbst dar.

# V. 34. Erzählung.

Und Gott sah an alles was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut.

## Dogmatischer Inhalt.

Alles was ist, ist ursprünglich und im ganzen vollkommen gut.

Nachdem wir nun mit dem Inhalte dieses Theils der Mosaischen Urgeschichte fertig sind, so verdient, wie bei allen ältesten Monumenten, auch die Behandlung und dichterische Erfindung einige Rücksicht. Ich habe zwar schon gesagt, dass diese von geringerem Werthe als in den folgenden Mythen ist; ja es ist eigentlich gar nichts da das den Namen der Erfindung verdiente, als die Zeitfolge der einzelen Schöpfungen. Aber nicht sowohl um die Kunst darin darzuthun, muß ich davon sprechen, als vielmehr um sie von dem entgegengesetzten Vorwurf zu retten. Bekantlich ist nehmlich die ganze Schöpfung unter die sechs Tage so vertheilt: Am ersten, das Licht; am zweiten, das Firmament; am dritten, erstens die Trennung von Meer und Land, zweitens die Schöpfung des Pflanzenreichs; am vierten, die Himmelskörper; am fünften, Fische und Vögel; am sechsten, die Landthiere nebst dem Menschen. Hier fällt es sehr auf, das Fische und Vögel, von dem übrigen Thierreich getrennt, einem besondern Tage zugetheilt werden, während das gesamte Pflanzenreich gleichsam nur beiläufig erschaffen wird; und besonders auch, dass die Pflanzen so früh, und Sonne, Mond und Sterne erst nach denselben am vierten Tage entstehn, worin sogar etwas widersinniges zu liegen scheint. Wer ehedem solche Zweifel zu beantworten hatte, suchte die physischen Gründe, warum die Dinge so aufeinander folgen mussten; itzt bedarf es wol kaum einer Erinnerung dass wir bloss poetische Gründe suchen müssen: denn jedes älteste Buch ist Poesie.

Hier darf ich es nicht verschweigen, das das Verdienst den poetischen Zusammenhang der Schöpfungsgeschichte gefunden und entwickelt zu haben, einzig Herdern gehört. Die "Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts" ist nicht das beste Werk dieses geistvollen Mannes, der zuweilen, besonders in seinen frühern Schriften eine Richtung nahm, in welcher ihm der ruhige Forscher

nicht folgen konnte. Hiezu kommt freilich, dass er, als der erste auf diesem Wege, damals noch nicht so unbefangen verfahren konnte, wie wir. Er steht noch vor unserer Urkunde, nicht wie der Freund des Schönen und Wahren vor dem anspruchlosen Kuhstwerk eines Sohnes der Natur; sondern verloren und hingerissen wie vor den Pforten der ewigen Weisheit. — Nur bei dem, was er über die vorliegende Aufgabe sagt, erhält man die Befriedigung die man von dem echt-gelehrten Kenner des Geistes orientalischer Poesie erwarten konnte. Und ich glaube mir ein Verdienst um meine Leser zu erwerben, wenn ich seine Gedanken, befreit von manchem was sie dort in ein ungünstiges Licht stellt, und mit einigen Modifikationen des einzelen, vortrage.

Der Geist aller Orientalischen Poesie ist Symmetrie. Selbst die richtigere Ansicht der Dinge mus, sowie bei uns zuweilen dem Wohlklang und Metrum, so dort der Symmetrie der einzelen Theile, eines Gedankens oder einer Darstellung, weichen. Wer erinnert sich nicht poetischer Stellen aus der Bibel, wo ein Satz ängstlich in zwei, oft fast ganz gleich bedeutende Hälften getheilt wird, bloss um diese dem orientalischen Ohre so wohlthätige Symmetrie zu bewirken? Man belächle dieses Streben nicht zu voreilig. Das Wohlgefallen an einem symmetrischen Ganzen liegt in der menschlichen Natur. Wenn der Mergenländer noch mehr Sinn dafür hat; wenn eine Belehrung durch eine diesem Sinne schmeichelnde Form leichter Eingang findet, sich dem Gedächtnis besser einverleibt: soll der Lehrer seiner Nation, der Dichter, sie nicht nutzen?

Aus diesem Gesichtspunkt sehe man nun die Schöpfungsgeschichte an. Man theile sie in zwei Hälften, so
umfalst die erstere die ganze todte Schöpfung, und die
andre die lebende. Die am Boden gesesselte Pflanze konnte nicht zur letztern gerechnet werden; sie gehörte also
in die erstere Hälfte. Hingegen die zu wohlthätigen Zwecken in höheren Räumen sich bewegenden, von allen andern Nationen als göttliche Wesen verehrten, Himmelskörper behaupten nun mit allem Rechte den ersten Rang in
der zweiten Schöpfung, die bestimmt ist die erstere zu be-

leden. Aber auch jede Hälfte in sich selbst bietet ein symmetrisches Ganzes, ein harmonisches Dreieck, dar. Manstelle obenan den Ersten Tag, der durch das Licht das Ganze aus der Finsterniss hebt; so hat man unter demselben. als Basis des Dreiecks, die beiden großen Absonderungen des zweiten und dritten Tages: links, die Absonderung des Himmels und seiner Gewässer von dem Gewässer der Erde; rechts, die Absonderung des Landes vom Meere. Nun sieht man deutlich, dass die Hervorbringung des Pflanzenreichs ein wesentlicher Theil des dritten Tagewerks ist; nicht das kahle Land, sondern den durch seinen grünen Teppich und durch seine Früchte zum Wohnsitz lebender Geschöpfe bestimmten Boden sollte dieser Tag hervorbringen. Das Dreieck der zweiten Hülfte steht in genauer Beziehung mit dem erstern; es deckt jenes. Der vierte Tag bezieht sich auf den ersten, der funfte auf den zweiten, der sechste auf den dritten. Der Erste schuf das allgemeine aber todte Licht, der Vierte die lebendigen Lichter; der Zweite schuf die noch todte Scene des Himmels und der Gewässer, der Fünfte belebt die Wolken und Fluten durch Vögel und Fische: der Dritte schuf das Land, der Sechste gibt ihm seine Bewohner die Landthiere und den Menschen. Der unbefangne Beurtheiler wird eingestehn müssen, dass alle diese Verhältnisse und Beziehungen nicht bloß scharfsinnig in die Mosaische Darstellung gelegt, sondern scharfsinnig darin gefunden sind; dass sie wirklich darin liegen. Ein Spiel des Zufalls kann so etwas nicht sein; es ist also Plan des. Dichters: es ist die Erfindung, die wir suchten.

Der Ruhetag folgt auf die sechs Schöpfungstage als der siebente, und so erhält das Genze in den Augen des Orientalers durch diese ihm heilige Zahl den letzten Zug der Vollkommenheit. Ein Dichter der die ästhetischen Bedürfnisse seiner Nation so sehr im Auge behält, ist nun kein planloser Erzähler mehr. Er bedarf es auch nicht, dass wir mit Herdern noch weiter gehn: unter das Dreieck der drei ersten Tage, das zweite Dreieck setzen, und die Figur ganz unten wieder durch den Ruhetag schlie-

fsen. So entsteht freilich ") sehr ungezwungen jenes berühmte aus sechs gleichwinkligen Triangeln zusammengesetzte Sechseck; aber da aus der Symmetrie des Ganzen, und der Zahl Sieben, von selbst erwächst: so braucht es nicht in der Seele des Dichters gelegen zu haben; und wir, wie gesagt, brauchen es nicht um das Schönheitsgefühl des Dichters zu sichern.

Anziehender ist uns der Schluss des Schöpfungs-Mythos durch den Ruhetag, von der moralischen Seite. Dieser letzte Zug gehört mit der gleichfalls moralischen Mythologie der folgenden Kapitel zu einerlei Gattung. Die Fabel trägt darin nicht, wie in der bloss physischen Schöpfungsgeschichte, die Sätze so vor, das sie bloss sagte, Gott habe dies und jenes in der Welt so eingerichtet oder befohlen; sondern sie gibt Ursachen an: zwar freilich keine philosophisch-wahre, die aber auf jenes kindliche Alter besser wirken, und deren Ersindung auch uns also ergetzen kann.

Dass die Feier des Sabbats ein höchst ehrwürdiges menschliches Gesetz war, bedarf nicht auseinander gesetzt zu werden; wie edel ist also nicht der Gedanke, sie durch das Beispiel der Gottheit zu heiligen! und wie glücklich die Ersindung, dies mit dem Schöpfungs-Mythos so schön zu verbinden! Freilich enthält der Gedanke, Gott habe geruht, einen eingeschränkten Begriff von der Gottheit. Aber man hüte sich ja, diesen durch exegetische Künste entsernen zu wollen. Was sollen einem kindlichen Volke die Unendlichkeits- und Vollkommenheitsbegriffe, welche nur dienen, die Gottheit seinem Herzen fremder zu machen? Gott ist dem Menschen ähnlich; sei er es auch hierin! Der Dichter lässt seine Gottheit der

Die sechs Triangel erwachsen aus 1 4 2, 2 4 5, und so in der Reihe herum bis zu I 4 3: so dass immer der Punkt 4 eine Spitze jedes dieser Dreiecke ist.

<sup>1</sup> 2 3 4 5 6

Ruhe bedürfen; aber thut er nicht alles für die Größe derselben, wenn er dies Bedürfniß erst nach Erschaffung einer großen und kunstreichen Welt entstehen läßt? So ist die Gottheit dem Menschen überschwenglich ungleich, aber ganz ähnlich; Ursach genug für ein natürliches Volk, seinen Gott demüthig zu bewundern und — kindlich zu lieben!

Ehe ich den Schöpfungsmythos verlasse, muss ich noch einen Nebenzug desselben berühren, auf welchen schon andre aufmerksam gemacht haben. Dies ist der Umstand, dass, wenn Gott am sechsten Tage, nach vollendeter Schöpfung, die eben geschaffnen Menschen gleichsam in den Besitz der Erde einführt und ihnen ihre Nahrung anweist, er zu diesem letzten Zweck durchaus bloß das Pflanzenreich nennt, ja sogar auch das gesamte Thierreich auf diese Gattung der Nahrung beschränkt \*). Ich glaube es liegt am Tage, dass wir also hier, Bruchstücke wenigstens, aus den heiligen Mythen eines Volkes und einer Religionssekte haben, die den Genuss der Fleischspeisen verabscheute, und das Verbot derselben durch eine heilige Tradition von der ersten Anordnung des Schopfers, und von einer goldnen Zeit wo selbst die Thiere einander nicht verfolgten, zu erhärten suchte. Nicht aber' bei den Hebräern galt diese Lehre, sondern, und zwar von uralter Zeit her, im südlichern Asien, wo sie noch itzt von einem großen Theile der Einwohner beobachtet wird. Von dorther aber kamen (wie ich in meiner Aeltesten Erdkunde zu zeigen mich bemüht habe) die Vorfahren des Hebräischen Volkes; von dort haben sie diese ältesten mythischen Ueberlieferungen mitgebracht; und von dort haben sich auch einzele Züge dieser Schilderung des goldnen Alters in den Mythologieen noch weiter westlich wohnender Nationen erhalten. Dass der Genuss thieri-

<sup>\*) &</sup>quot;Sehet da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut das sich besaamet, auf der ganzen Erde, und allerlei fruchtbare Bäume, und Bäume die sich hesaamen, zu eurer Speise; und allem Thier auf Erden, und allen Vögeln unter dem Himmel, und allem Gewürm das da lebet auf Erden, das sie allerlei grän Kraut essen."

scher Speisen eine Hauptursache aller der Leidenschaften sei, die den Menschen so vielfach zum Thiere herabwürdigen, scheint mir ein Gedanke, der sich früh einem denkenden Menschen darbieten mußte; aber nirgend konnte freilich diese Lehre leichter praktisch werden, als unter einem Himmelstrich, wo es nur mäßiger Anstrengung bedarf, um der Erde den nöthigen Unterhalt abzugewinnen. Auf dem Wege der Völkerverbreitung von dort nach unsern Landen, mehrten sich die Schwierigkeiten dies Verbot zu halten; und so erfuhr es schon auf halbem Wege eine große Einschränkung. Die Gesetzgeber beschränkten die animalische Nahrung nur auf gewisse Gattungen, und schlossen insbesondre solche Thiere davon aus, in welchen sich die thierische Natur am sichtbarsten und verächtlichsten äußerte.

Im zweiten Kanitel der Genesis, schließet sich an den Schöpfungsmythos die mythologische Urgeschichte des Menschengeschlechts durch einen Uebergang an, der mehre exegetische Schwierigkeiten hat, welche auf eine befriedigende Art zu lösen ich nicht übernehme. Nur soviel geht aus den im obigen berührten Kennzeichen (S. 124f.) hervor, dass mit dem vierten Vers die Erzählung eines andern Verfassers anhebt, der die Urgeschichte des Menschen abermals mit dessen Schöpfung beginnt, und hiebei von dem Erzähler im ersten Kapitel besonders darin abweicht, dass Gott hier erst Einen Menschen allein erschafft, und, wie der Zusammenhang deutlich zeigt, erst nach geraumer Zwischenzeit, diesem das Weib zugesellt: wie dies alles von Kritikern und Exegeten schon längst bemerkt, und sowohl vernünftig als unvernünftig besprochen worden. Das einzige für meinen gegenwärtigen Zweck bemerkenswerthe ist ein kleiner Zusatz zu dem kurzen Lehrbegriff ältester Zeiten über die Natur der Dinge, den wir oben (S. 130 folgg.) aus der Schöpfungsgeschichte gezogen haben \*).

<sup>\*)</sup> Ihn dort der Vollständigkeit wegen zu anticipiren, war nicht rathsam; denn da die Verschiedenheit der Verfasser so ziemlich erhellt, so ist es denkbar, dass wir hier Vorstellungen aus verschiedenen Zeiten vor uns haben.

## V. 7. Erzählung.

Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloss, und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase; und also war der Mensch eine lebendige Seele.

## Dogmatischer Inhalt.

Des Menschen Odem ist seine Seele; und diese Seele ist ein Theil oder Ausfluss der göttlichen Seele.

Anmerk. Man muss nicht denken, das jenes Zeitalter bei dieser Identität des Odems und der Seele einen bestimmten Begriff gehabt habe; noch weniger, dass diese Verwechslung dem vor uns liegenden Alterthum allein eigen sei. Die Alterthümer aller Sprachen zeigen, dass die Menschen in den ältesten Zeiten durchaus nicht im Stande waren, die Begriffe: Luft, Wind, Hauch, Odem, Geist, Seele, Leben, von einander zu trennen. Auch die schöne Idee, welche einen so erhabenen Gebrauch gestattet, dass die menschliche Seele ein Theil des göttlichen Hauches sei, finden wir in den Dichtungen anderer Nationen bis auf sehr junge Zeiten fortgepflanzt, wie sich jedermann aus dem Horaz erinnern wird, der die Seele die vinae particulam aurae nennt.

Ich wende mich nun zu der folgenden Dichtung vom Paradiese oder vom Sündenfall, mit Uebergehung oder doch nur kurzer Berührung alles dessen was ich über die Lage und die Verhältnisse des sogenannten Paradieses bereits in meiner Aeltesten Erdkunde vorgetragen habe.

Diese Dichtung ist allerdings weit glücklicher in der Erfindung und weit angenehmer in der Ausführung, als der Schöpfungs-Mythos. Ich rechne sie ohne Bedenken zu den lieblichsten Blumen alter Dichtkunst: und wenn sie in dieser Eigenschaft nicht den gehörigen Grad allgemeiner Bewundrung erlangt, so liegt dies zwar einestheils wol an der allzufrühen Bekantschaft die wir damit zu machen pflegen; gewiß aber auch und vielleicht am meisten an der Einkleidung in Worte, die den übrigen Schön-

heiten so wenig entspricht, und sie durch Weitschweifigkeit und Wiederholungen (von ganz andrer Art als die
Homerischen) so oft verdunkelt. Aber eben dieses Abstechen des Vortrags gegen den innern Gehalt der Fabel
macht mir meine (am angeführten Orte) vorgetragene Vermuthung noch wahrscheinlicher: nehmlich, dass diese ganze Dichtung dem Volke in dessen Büchern wir sie finden,
nicht angehöre, sondern aus dessen frühern Sitzen, aus
dem südlichen Asien, aus jenem Indien mitgebracht sei,
von dessen so sehr früher ästhetischen Ausbildung wir so
viele sprechende Beweise haben.

Um die Schönheit der Dichtung, selbst schon für den ersten Anblick, fühlbarer zu machen, will ich dem was ich darüber zu sagen habe, den ganzen Mythos, etwas zusammengezogen, und alles weder zum Inhalt noch zum dichterischen Vortrag gehörigen Wortreichthums entledigt,

vorausschicken \*).

"Nachdem Gott den Menschen gemacht hatte, pflanzte er zu dessen Aufenthalt einen Garten in Eden. Diesen wässerte ein Fluss, der sich dann ausserhalb in die vier großen Hauptströme theilte, die durch unsre Lande fliesen. In dem Garten selbst standen allerlei liebliche und fruchttragende Bäume, und unter diesen auch der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gott führte nun den Menschen in den Garten und befahl ihm denselben zu bauen und zu bewahren. Dabei hieße er ihn aller Früchte darin genießen; nur von dem Baume der Erkenntnis verbot er ihm zu essen: sonst würde er sterben. Zu seiner Gesellschaft schuf

<sup>\*)</sup> Eine genaue Vergleichung mit dem biblischen Text wird jedem, der aufgelegt ist sie anzustellen, zeigen, das ich in der folgenden Darstellung bloß gesucht habe, das was theils durch Asiatische Ueberfülle, theils durch Einfachheit der alten Sprachen, dem gewöhnlichen Leser den wahren Sinn hie und da verhüllt, unsrer Vorstellungs- und Sprechart näher zu bringen; nicht aber die Erzählung gleich so einzurichten, das das was ich nachher zur gnnauern Erklärung beibringen werde, desto leichter daraus folge. Ich gebe einen höchst getreuen auf Grammatik und einfache Logik gebauten Auszug.

Gott das Weib\*); und diese beiden lebten nun in Unschuld: und obgleich sie nackt waren, schämten sie sich nicht.

Es war aber die Schlange das klügste und listigste von allen Thieren. Diese sprach einst mit dem Weibe: und als sie hörte von dem Verbote des einen Baumes. sagte sie zum Weibe: Ihr werdet mit-nichten sterben von dieser Frucht; sondern im Gegentheil ihr werdet sein wie Gott, und wissen was Gut und Böse ist; und eben, weil Gott dies weiss, hat er euch diese Frucht verboten. Als dies das Weib hörte, widerstand sie dem Reiz der lieblichen Frucht nicht länger: sie als von der Frucht, und beredete auch ihren Mann dazu. Und sobald sie davon gegessen hatten, wurden ihre Augen aufgethan; sie bemerkten ihre Nacktheit, sie schämten sich, und machten sich Schürzen von Feigenblättern. Und am Abend hörten sie Gottes Stimme, der im Garten wandelte; da versteckten sie sich unter die Bäume. Allein auf Gottes rufen erschien der Mann, und sagte, er habe Gottes Stimme gehört. und sich versteckt, weil er nackt sei. Da sprach Gott zu ihm: Wer hat dir gesagt dass du nackt bist? Gewiss hast du vom Baume der Erkenntniss gegessen! Der Mann schob nun die Schuld auf sein Weib, und das Weib auf die Schlange.

Alsobald verfluchte Gott die Schlange, und sagte, sie solle von nun an auf dem Bauche kriechen und Erde essen; und es solle Feindschaft sein zwischen der Schlange und dem Weibe, und zwischen ihren beiderseitigen Nachkommen. Die Menschen würden der Schlange auf den Kopf treten, und die Schlange den Menschen in den Fußstechen. — Die Strafe des Weibes war, daß sie Schmerzen bei der Geburt haben, und ihr Wille dem Willen des Mannes unterworfen sein solle. — Zur Strafe des Mannes, verfluchte Gott das Feld, welches jenen nähren sollte, daß es Unkraut und Disteln trage, und er nur mit Mühseligkeit und vielem Schweiße sich davon nähren

<sup>\*)</sup> Warum ich die Erzählung von der Schöpfung des Weibes hier auslasse, wird weiter unten erhellen.

könne, bis er sterbe und wieder zur Erde werde, aus welcher er gemacht worden.

Gott machte hierauf den Menschen Röcke von Fellen; und indem er bedachte, dass der Mensch nun wirklich darin, dass er wisse was Gut und Böse ist, Gott gleich geworden sei: so besorgte er nur, dass er auch noch von dem Baume des Lebens essen und unsterblich werden möge. Er vertrieb ihn daher aus dem Garten Edens, und setzte Cherubim mit flammendem Schwerte davor, um den

Weg zum Baume des Lebens zu bewachen."

Damit der Sinn dieses Mythos vollkommen gefasst, und so von dem Werthe der Erfindung geurtheilt werden könne, muss ich einige Gesichtspunkte desselben berühren, die nicht jedermann geläufig sind. Zuförderst liegt in demselben die im ganzen Alten Testament so oft vorkommende Eifersucht der Gottheit zum Grunde. Dieser Begriff ist vielleicht dem ganzen Alterthum gemein; aber er hat mehre Beziehungen, und bei den verschiedenen Nationen auch einen verschiedenen Anstrich. der Theologie wozu unser Mythos gehört, lag er ungefehr in folgendem Grundsatz. Gott ist zwar durchaus gütig, und hat den Menschen gemacht damit er glücklich sei; aber er wollte sich keinesweges einen Nebenbuhler seiner Vollkommenheit in demselben erschaffen. In den Mitteln dieses zu verhindern, erscheint freilich hier die Gottheit schwach und klein; allein ein lehrender Dichter hat bei der Wahl seiner Symbole weniger die philosophische Wahrheit als das Fassungsvermögen eines sinnlichen Volkes vor Augen.

Die beiden Haupteigenschaften worein der einfache Mensch die göttliche Vollkommenheit setzt, sind Weisheit und Unsterblichkeit. Wer diese beiden vereinigte, wäre Ein Gott. Ein Wesen hingegen, das zwar weise und klug wäre, aber dem Tode unterworfen; oder unsterblich, aber ohne Klugheit: auf dieses würde Gott ohne Eifersucht blicken, es lieben und beseligen können. Jene beiden Eigenschaften nun sind es welche der Mythos durch das Symbol der beiden Bäume andeutet. In der Frucht vom Baume des Lebens liegt ein Begriff wie in der Ambrosia

der Griechen; ihr fortdauernder Genuss entfernte die Möglichkeit des Todes. In der Erkenntniss des Guten und Bösen, das heifst in der Kunst beides sicher zu unterscheiden, liegt das Wesen der Weisheit - oder, was ienen Zeiten ganz gleichbedeutend ist, der Klugheit. Wollte sich Gott keinen Nebenbuhler im Menschen erziehen. so muste er verhindern dass dieser nicht durch den Genuss beider Bäume beide göttliche Eigenschaften zusammen bekam. Der Baum des Lebens, wie man deutlich sieht, war anfangs nicht verboten, eben darum stand der Tod auf dem Genusse des Baumes der Weisheit. Diese Drohung ward erfüllt. Denn sobald der Mensch die verbotene Frucht genossen hatte, verwehrte ihm Gott den ferneren Genuss der Lebensfrucht, und unterwarf ihn dadurch dem Tode. Also konnte der Mensch unsterblich sein, aber ohne Kenntniss; und umgekehrt: klug, aber sterblich \*).

<sup>&</sup>quot;) Um ganz insbesondere zu zeigen, dass ich meine obige Darstellung des Mythos nicht zu dieser Idee eingerichtet habe, darf ich nur folgende Stelle vom Schlusse derselben wörtlich hersetzen. "Und Gott der Herr sprach: Siehe, Adam ist geworden als unser "einer, und weiss was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht "ausstrecke seine Hand, und breche auch von dem Baume des Lebens, und esse, und lebe ewiglich: Da liess Ihn Gott aus dem "Garten Edens u. s. w." - Man könnte aus diesen Worten schliefsen, dass also der Mensch bei der Ausstoßung noch nicht von der Lebensfrucht gegessen; und nun fragen: wie es denn geworden wäre wenn er schon davon gegessen gehabt hätte, und ob nicht alsdann, nach meiner Annahme, der Zweck der Gottheit versehlt worden, folglich, da man nicht sieht wie sie dies verhindern wollte, der Mythos schlecht erfunden wäre. Dieser Einwurf würde voraussetzen, dass der einmalige Genuss der Lebensfrucht gleich unsterblich machte, so wie der von der Weisheitsfrucht auf immer klug. Aber ganz ein anderes ist es in dieser Rücksicht mit dem Leben, und ein anderes mit der Wissenschaft. Wem Einmal die Augen aufgethan sind, der weiß das was er nun einsicht, auf immer, und baut sogar darauf noch weiter fort; wer aber einmal lebt, lebt darum nicht ewig. Ich habe also im obigen nicht ohne Grund vorausgesetzt, dass nur der fortdaurende Gonuss der Lebensfrucht die Unsterblichkeit gewährte. - Man könnte freilich auch so wieder dies und das noch fragen; aber dann würde man ver-

Ein zweiter Grund worauf diese Fabel ruht, ist der Hass den alle auf einem niedern Grade der Kultur stehende Menschen gegen das Streben nach größerer Kenntniss haben, welches sie unter dem Begriffe des Vorwitzes und der Ueberklugheit verdammen. Sie wollen, dass man mit den Einsichten die dem Menschen bis dahin zu theil geworden, zufrieden sein, und nicht trachten solle mehreres zu erklügeln. Darum wird gedichtet, der Mensch sei am glücklichsten, sei, nach unserer Art zu reden ein Halbgott, sei unsterblich gewesen, als er noch ohne alle Kenntnifs war. Unser Mythos weifs die Moral noch mehr hinein zu verflechten, indem er die Weisheit oder Wissenschaft als ein "Wissen was Gut und Böse ist" charakterisirt, und dann zu verstehen gibt, dass wer das Böse nicht kenne, auch nichts boses, als solches, thue; folglich kein Unrecht thue, sondern in kindlicher Unbefangenheit sein Leben hinbringe. Freilich verliert so die Unschuld in unsern Augen ihren Werth: aber dies ist kein Begriff für jenes Zeitalter. - Dennoch war der Weise eben dieses Zeitalters kein gemeiner Mensch, der diese Bemerkung machte, und jenen Zustand in den Worten:

"sie waren beide nackt, und schümeten sich nicht," so wahr und naiv schilderte.

Fast zu wahr, möchte man sagen, für einen Dichter jener Zeit! Denn freilich, die Scham, eine Empfindung, die selbst den Thieren nicht ganz fremd zu sein scheint, so deutlich für eine bloß konventionelle Tugend zu erklären: ist dies nicht eine zu feine Philosophie! Ich habe eigentlich hierauf weiter nichts zu antworten, als daß der Satz, sei er so fein bemerkt als man wolle, nach meiner unbefangnen Einsicht klar und deutlich da steht. So lange der Mensch ganz unschuldig war, war er nackt ohne sich zu schämen, und ohne daß auch die Gottheit etwas dagegen gehabt hätte. Die Sache ist also an und für sich nicht böse. Sobald ihm aber durch den Genus der Weisheits-

gessen, dass man eine Allegorie vor sich hat, und dass jede Allegorie — ein Gleichnis ist.

heitsfrucht die Augen aufgethan sind, da bemerkt er seine Nacktheit, d. h. da wird er erst aufmerksam darauf, schämt sich, und wird auch von Gott durch die Zutheilung der Röcke in dieser Empfindung bestärkt. Also ist die Blöße nun wirklich etwas Unziemliches, wird es aber erst dadurch, dass der Mensch nun klug ist, d. h. mancherlei ihm vorher fremde Begriffe hat und diese untereinander kombiniren kann. Dies alles, sage ich, liegt deutlich in den Worten selbst, so wenig ihrer sind. Etwas neues hinzuzusügen, und z. B. mit den Rabbinen zu behaupten. dass nun erst der Begattungstrieb in den Menschen erwacht sei, oder gar an das omne animal post coitum triste zu denken, ziemt dem nüchternen Forscher nicht. Wenn so etwas wäre, so würde unser einfacher Dichter es unverhohlen gesagt haben. - Soll ich aber noch etwas hinzusetzen was die Sache wenigstens durch Analogie bestätigt, so erinnere ich an das Alterthum der Indischen Fakire, der den Griechen schon bekanten, also gewiss aus weit höherm Alter sich herschreibenden Gymnosophisten. Bei der öffentlichen und zwar vollständigen Nacktheit dieser als heilig verehrten Männer, die einen Theil ihrer Heiligkeit in diese Nacktheit setzen, kann unmöglich ein anderer Satz zum Grunde liegen, als der unsrige: dass Blösse nur durch gewisse vom Menschen erst damit verbundene Begriffe unziemlich werde.

Der Verfolg des Mythos ist in einen eigentlichen Apolog in echt orientalischem Geschmack eingekleidet. Wie konnte der unschuldige und unwissende Mensch auch nur auf den Gedanken kommen, dem Verbot zu widerstreben? Dies würde Verdacht, und also einen Grad von Klugheit voraussetzen. Der Mythograph muß also für einen bösen Rathgeber sorgen. Er muß die Bosheit personificiren. Vertraut mit der Vorstellungsart des, in Indien einheimischen, Apologs, der die Thiere redend einführt, wählt er dazu die Schlange, die von jeher wegen ihres Schleichens, ihrer Krümmungen, und ihres Giftes, für ein kluges und boshaftes Thier galt; wie dies am deutlichsten und vollständigsten aus dem bekanten biblischen Spruche erhellt: Seid klug wie die Schlangen, und ohne Falsch wie die

Tauben. Nichts kann einem Schlangenbisse ähnlicher sein, als der Rath den diese hier ertheilt: er ist hinterlistig angebracht und ist tödtlich. - Nach unsern Begriffen fällt nun zwar wieder alle Schuld vom Menschen ganz weg. Wie-kann die Gottheit den Menschen, der noch nicht unterscheiden kann was Gut und Böse ist, dafür bestrafen, dass er dem Rath der Schlange eben so willig folgte, als vorher dem Befehl der Gottheit? So würden wir freilich fragen; aber so fragt das gesamte Alterthum nicht, wenn von Gott und göttlicher Vergeltung die Rede ist. Das Verbrechen ist dem Griechen sowohl, als dem Hebräer und dem Indier, gleichsam ein physisches Ereignifs, das also auch physische, d. h. unabänderliche, Folgen hat. Ein Grundsatz, den der Moralist zuweilen in Versuchung geräth auch in irdischen Verhältnissen festgesetzt zu wünschen.

Der Ausgang der Fabel endlich ist im Geiste derjenigen Apologe, welche Vorfälle zwischen Thieren und Menschen der ältesten Zeit erdichten, um gewisse bekante Naturerscheinungen, Verhältnisse und Eigenschaften von Thieren u. d. gl., als Folgen derselben darzustellen. So z. B. die alten Fabeln vom Pferde, das im Kampfe mit dem Hirsch den Menschen zum Helfer annimt, und seitdem immer in der Gewalt des Reuters bleibt; von der Schwalbe, welche die übrigen Vögel vor der Gefahr warnt die ihnen von dem gesäeten Lein bevorsteht. und die von ihnen verlacht, sich zu des Menschen Wohnung zurückzieht, wo sie nun allein verschont bleibt, während die andern durch des Vogelstellers Netze Freiheit und Leben verlieren; und andre mehr. Selbst in die griechische Mythologie sind einige solche Dichtungen verwebt. wie die vom geschwätzigen Raben, der dem Apollon die Untreue einer geliebten Nymphe meldet, und, da er bis dahin weiss war, zum Botenlohn das traurige Gefieder erhält das ihn noch bedeckt. Eine andre will ich umständlicher anführen, da sie wenig bekant ist, ein sichtbares orientalisches Gepräge trägt, und mit der vor uns liegenden in vielen Stücken übereinkömmt; besonders auch darin, dass beide an die mythologische Urgeschichte des

Menschengeschlechts sich anschließen "). Als Prometheus. den Menschen zum besten, das Feuer entwahdt hatte, waren diese so undankbar, dass sie selbst ihn beim Zeus verriethen. Zeus belohnte den Verrath durch eine Arznei gegen die Nachtheile des Alters. Statt dies kostbare Geschenk nicht aus den Händen zu lassen, vertrauten die Menschen es dem Rücken des Esels an, und ließen diesen ruhig vorwärts traben. Es war Sommerzeit. Ueberwältigt vom Durst, näherte sich der Esel einer Quelle; allein eine Schlange verwehrte ihm den Trunk. Das lechzende Thier bat aufs dringendste. Die kluge Schlange. die den Werth der Bürde des Esels kannte, verlangte diese zum Preis; und erhielt sie. Doch zur Strafe für ihre Hinterlist, fuhr auch des Esels Durst in sie. Indess has ben nun bis auf den heutigen Tag die Schlangen den Vortheil, durch Abwerfung ihres Balges sich jährlich zu verjüngen, während die Menschen unter den Lasten des Alters erliegen, und noch außerdem die boshafte Schlange ihnen, wo sie kann, durch ihren giftigen Bis ihren Duret mittheilt. Die Fabel hat nehmlich besonders eine im Orient häufige Schlangen-Gattung, von den Griechen Dipsas genannt, im Sinne, deren Bis einen unlöschbaren Durst erregt.

Es ist einleuchtend, dass die Mosaische Fabel vom Sündenfall, besonders der Ausgang derselben, mit den angeführten Apologen ganz in einerlei Gattung gehört. Die Lebensart der Schlangen, das feindliche Verhältnis zwischen ihnen und dem Saamen oder den Nachkommen des Weibes, d. h., wie es vernünftige Erklärer längst gefast haben, den Menschen (die das giftige Thier wo sie es erblicken, durch Zerquetschung des Kopses zu tödten suchen); die Beschwerden und Mühseligkeiten des Lebens, wovon sowohl der Mann als das Weib jedes sein Theil

<sup>\*)</sup> Dass die Fabel alt ist, dafür bürgt der Umstand dass schon Sophokles in einem verlornen Schauspiel Gebrauch davon machte, woraus sie der Scholiast des Nikander (ad Ther. v. 343) anführt; dessen Erzählung ich daher zum Grunde gelegt, und sie aus der angeführten Stelle des Nikander selbst und aus Aelian (N. A. 6, 51) ergänst habe.

zu tragen hat; und endlich das häusliche Verhältnis zwischen Mann und Weib, — alles wird mythisch begründet: und zwar mit Gewinnung des moralischen Nebenzweckes, dass alle diese Dinge als unabänderliche Fügungen Gottes geschildert werden, denen man sich also geduldig unterwerfen muss.

Endlich wird, wie ich gleichfalls in meiner Aeltesten Erdkunde gezeigt habe, dadurch dass seit dem Sündensall der Zugang zum Garten versagt ist, auch noch eine poetische Ursache angegeben, warum noch niemand zu den Quellen der großen Ströme Südasiens habe gelangen können. Denn über diese waren die ruhigen Bewohner der niedern Flußgegenden eben so ungewiß, wie die Aegypter über die Quellen des Nils. — Eine Fabel die dergleichen Haupt- und Nebenzwecke so ungezwungen zu verbinden weiß, hat, schon von dieser Seite allein betrachtet, ein vorzügliches poetisches Verdienst.

Es könnte sogar scheinen als ob ich den Mythos in Absicht dieser Mannigfaltigkeit noch geschmälert hätte, indem ich in meiner obigen Erzählung die ihm beim Moses einverleibte Dichtung von der Erschaffung des Weibes und von Benennung der Thiere, ausgelassen habe. Allein ich befolgte hierin einen Grundsatz, welchen ich den Liebhabern dieses Zweiges alter Forschung in dem Aufsatze über die Pandora vorgelegt habe. Dies ist der, dass wer Mythen mit einiger Zuverlässigkeit erklären will, sie vorher nothwendig isoliren muss; weil wir keine jener uralten Dichtungen aus dem Munde des ersten Erfinders selbst haben, sondern unsre ältesten Quellen erst solche sind, welche die verschiedenen einzelen Mythen in einem historischen Zusammenhang geben. Dieses trifft aber nicht bloss die Mosaische Erzählung im ganzen; sondern jede einzele Urkunde, welche derselben nach unsrer obigen Bemerkung einverleibt ist, kann schon selbst ein Aggregat von Mythen sein. Jede Dichtung also, und jeder Theil einer uns vorkommenden größern Dichtung, der sich ohne eine wesentliche Lücke zu verursachen und ohne selbst dadurch mangelhaft zu erscheinen, von dem größern Ganzen trennen lässt, muss besonders betrachtet werden. Und oft wird man dadurch beide getrennte Theile an Rundung gewinnen, folglich der Idee des ersten Erfinders näher gebracht sehn; oft auch wird so der ursprüngliche Sinn eines Mythos nun erst einleuchtend werden.

In dem vorliegenden Falle wird wol nur der erstere Vortheil gewonnen. Die Dichtung vom Sündenfall wird runder durch Absonderung des Mythos von der Schöpfung des Weibes, der mir überdies, wenn ich mich in so etwas auf mein Gefühl verlassen darf, in einem andern Geiste verfasst, auf einem andern Beden gewachsen zu sein scheint. Hier ist er.

"Gott hatte anfangs den Mann allein geschaffen; aber er fand bald dass es nicht gut sei, ihn so allein zu lassen, und beschlos daher ihm eine Gesellschaft zu geben. Und Gott brachte alle Thiere des Feldes und alle Vögel unter dem Himmel vor den Menschen. Und der Mensch gab ihnen allen ihre Namen; aber es fand sich keines darunter das zu seiner Gesellschaft taugte. Da nahm Gott dem Menschen im Schlafe eine seiner Ribben, heilte die Stelle wieder zu, und bildete ein Weib aus der Ribbe. Diese brachte Gott zu dem Menschen, der sie sogleich für sein eigen Fleisch und Bein erkannte. Daher kommt die grofse Anhänglichkeit des Mannes an sein Weib, um die er selbst Vater und Mutter zu verlassen kein Bedenken trägt."

Gewis keine übel erfundene Antwort auf die Frage, woher doch die Thiere ihre Namen erhalten hätten: der Mensch habe ihnen, als er vor Erschaffung des Weibes sich einen Umgang unter ihnen gesucht, und bei dieser Gelegenheit ihre Eigenschaften erkannt habe, diese Namen gegeben. Denn das so der Sinn des Dichters gefast und in Verbindung gesetzt werden müsse, hat Teller deutlich gezeigt"). Dabei scheint die Idee zum

<sup>&</sup>quot;) "In der Aeltesten Theodicee." — Eine exegetische Schwierigkeit habe ich, da sie im wesentlichen nichts ändert, oben umgangen. Gleich nach den Worten im Luther: Ich will ihm eine Gehülfin (welche weibliche Form übrigens nicht im Hebräischen liegt) machen, die um ihn sei, — heifst es nehmlich im Grundtext so: Und Gots machte aus Erde allerlei Thiere. Da nun die Schöpfung des Thierreichs oben schon in anderm Zusammenhang er-

Grunde zu liegen, dass alle Thiernamen von ihren Eigenschaften entlehnt seien. Da aber, so wahr auch dieser Satz ist, doch in allen Sprachen nur in den wenigsten Thiernamen ihre Abstammung sichtbar ist; so finde ich hier schon eine Spur von jenem, besonders die Hebräische Nation von jeher charakterisirenden, Hange die Namen zu deuteln, und zugleich von der verschiedenen, spätern Entstehung, oder doch Ausschmückung, dieses kleinern Mythos; da mir in dem größern, dem er itzt einverleibt ist, ein edle er Geist zu herschen scheint.

An der Idee, die Anhänglichkeit des Mannes an sein Weib dadurch zu erklären, dass das erste Weib aus einem Gliede des ersten Mannes gemacht worden, sieht man deutlich dass die ersten Ersinder solcher Dichtungen selbst nicht wördich verstanden sein wolkten. Denn von welcher, auch nur denkbaren, Wirkung konnte dies für die folgenden Generationen sein? wie konnte der Naturtrieb zwischen Eltern und Kinder überwogen werden, von dem Umstand, dass das erste Weib aus des ersten Mannes Leib

zählt ist, so nimt man hier wo Noth zu sein scheint, die Erklärungsart an, deren ich mich beim Anfang der Schöpfungsgeschichte bedient habe, obgleich sie hier weit gezwungener von statten geht als dort. Man übersetzt nehmlich, statt: Und Gott machte, "Denn "als Gott gemacht hatte" - und wirft dadurch das ganze Faktum der Thierbenennung in eine frühere Periode zurück. Sobald man indels in der Mosaischen Urgeschichte jene nachlässige Aneinanderreihung der verschiedenen Urkunden annimt, fällt die Schwierigkeit weg. Der eine Mythos erzählte die Thierschöpfung im Zusammenhang mit der Schöpfung des Ganzen; ein andrer, von verschiednem Zweck, brachte sie in Zusammenhang mit der Schöpfung des Menschen. Nach diesem wurde zuerst der Mensch gebildet; ihm, dem Herrn der Erde, zum Nutzen schuf dann Gott die Thiere, brachte eins nach dem andern vor ihn, um sie zu benennen, und liess so das Bedürfniss der Gesellschaft eines ähnlichen Wesens in ihm entstehn, dem nun durch Bildung des Weibes abgeholfen ward. - Eine andre Auslegung, vermöge welcher man. statt: Und Gott machte - übersetzen zu können glaubt: "Und Gott trieb zusammen von der Erde alle Thiere und brachte sie" würde zwar sehr bequem sein, und dabei auch den scheinbaren Widerspruch mit Kap. 1. aufheben, lässt aber grammatische Zweifel zu, deren Beurtheilung weder für mich, noch hieher gehört.

geschaffen war! Mochten die ersten Eltern sich ursprünglich fremd gewesen sein oder nicht; durch ihre nachherige Verbindung wurden alle ihre Abkömmlinge, also auch jeder Mann mit jedem Weibe, ohnedies verwandt. Man sieht also deutlich dass alle solche. Mythen ursprünglich nur dichterische Ausführungen eines bildlichen Ausdrucks Dieser bildliche Ausdruck war im vorliegenden sind. Falle dieser: die Frau ist ein Glied des Mannes; wodurch die innige Verbindung beider ausgedrückt, wodurch diese Zuneigung als Naturpflicht geschildert und besonders dem männlichen Geschlecht empfohlen werden sollte. - Aber warum gerade eine Ribbe? — Je älter eine Allegorie ist, desto mehr hüte man sich vor den Erklärern die eine geheimnisvolle, versteckte, oder zusammengesetzte Idee darin suchen. Je einfacher die Erklärung, desto wahrscheinlicher. Der Dichter dachte sich das Weib an der Seite des Mannes; ist sie also ein Theil seines Leibes, so ist sie ein Theil seiner Seite, sie ist eine seiner Ribben.

Ich schließe hier meine Bemerkungen mit der Erinnerung, dass ich, auch außer den Stellen deren Untersuchung zu sehr mit orientalischer Sprachkritik verbunden wäre, noch manches unberührt gelassen habe, was genug Stoff zu anziehenden Erörterungen darböte, die auch schon zum Theil von andern gemacht worden sind. Eine vollständige Bearbeitung dieser Mythen gehörte, wie ich gleich anfangs sagte, nicht in meinen Plan. Meine Hauptabsicht ist erreicht, wenn es mir gelungen ist, einige der vornehmsten Hindernisse, die der richtigen Ansicht des Ganzen im Wege stehn könnten, weggeräumt, und das Interesse dieser Dichtungen, an einzelen Theilen derselben, in ein helleres Licht gesetzt zu haben. Einer meiner lebhaftesten Wünsche ist, dass einst ein Dichtertalent von diesen und ähnlichen Untersuchungen ausgehn, und den Entschlus fassen möge, mit möglichster Beibehaltung der alterthümlichen Ideen und Ausdrücke, alle diese alten Monumente für den gewöhnlichen unkundigen, nicht forschenden Leser fasslich, und durch ihre eigenthümliche einfache Schönheit anziehend, darzustellen-Dieser müsste alles weglassen oder ändern, was sie, so

wie sie itzt — vermuthlich selbst schon umgemodelt aus ältern bessern Originalen — dastehn, den reinen Schönheitsinn, weniger ansprechend macht; aber nur da etwas hinzusetzen, wo er erkennete, dass den alten Dichter selbst die Mangelhaftigkeit seiner Ideenfolge und seiner Sprache an der Vollständigkeit hinderte. Ein so enthaltsames Dichterwerk wäre freilich wohl verdienstlicher als dankbar; und doch gewis dankbarer, als die meisten Verarbeitungen biblischer Stoffe zu größern Gedichten bisher gewesen sind.

## VII.

## Ueber die mythische Periode von Kain bis zur Sündflut \*).

Erst in unsern Tagen ist die Beschäftigung mit dem mythischen Theile unserer heiligen Schriften eine erfreuliche geworden für den denkenden zugleich und ernsthaft fühlenden Forscher. Abgeschreckt davon ward der Verstand, als er die Dichtungen einer Kinderwelt eben so behandeln sollte wie die Jahrbücher der eigentlichen Geschichte; abgeschreckt das Gefühl, als ein der Zucht zu früh entlaufener Schwarm den Wahn mit dem Heiligen vermengte und beides zugleich zu zerstören strebte. Beiden Uebertreibungen zürnen wir nicht: sie waren der natürliche Gang des menschlichen Geistes; beiderlei Bestrebungen verdankt unsere Einsicht vieles, und wenn auch sonst nichts, doch dieses, dass desto fester nunmehr gebaut ist der mittlere Pfad, den wir itzt wandeln können. Klar und deutlich nunmehr sehen wir nicht nur, sondern sprechen

<sup>\*)</sup> Vorgelesen in der öffentl. Sitzung der Akademie d. W., am 24. Januar 1811.

es auch aus, das alle Geschichte für die Religion nur Symbol sein kann. Heilig bleibt dieses; die irdische Wahrheit darunter mag stehn oder fallen. Heilig bleibt uns die in der Mosaischen Geschichte uns aufbewahrte älteste Vorstellung von einer noch älteren Vorwelt, weil aus ihr als erstem Keim, nicht ohne Gottheit, die Religion sich entfaltete, deren Segen uns zu theil ward. Diese wahrhaft göttliche Offenbarung, die in mancherlei Ueberlieferungen dem Geiste jeder Generation angemessen bis zu uns gelangte, steht nur um so herrlicher vor dem menschlichen Auge, wenn wissenschaftliche Forschung die Stützen wegnimt, worauf sie zu zuhen schien.

In einigen früheren Arbeiten in diesem Sinne, habe ich meinen Beitrag zur kritischen Beleuchtung der Mythen von Schöpfung, Paradies und Sündenfall, geliefert. Gegenwärtiger Aufsatz enthält einige weitere Veranche über den Theil der Mosaischen Erzählung, der unmittelbar an jenen

ersten sich anschliefst.

Von meinen dort vergetragenen Ansichten wiederhole ich zuförderst nur dieses, dass ich aus vielen Gründen historischer, physikalischer, und poetischer Art, der Meinung derjenigen beipflichte, welche die ersten Blüthen unserer westlichen Kultur im südlichen Asien suchen. Unter diesen Gründen ist besonders einer, dem ich, bei aller Anerkennung der Unsicherheit, welche Untersuchungen dieser Art eigen ist, aufs festeste vertraue; nehmlich der: dass iene Gestaltung ältester Erdkunde, nach welcher alle Länder nach vier aus Einer poetischen Quelle strömenden Hauptflüssen eingetheilt werden, durchaus nur in der Seele eines Menschen entstehn konnte, der zwischen den parallel - fließenden Strömen Südasiens wohnte. Aber ferne sei von mir jede zu weite Ausdehnung und Verfolgung dieser Ansicht, nicht nur in die Räume wo alle historische Spuren aufhören, und wir bloß von unserer Fantasie getragen werden; sondern auch nur in die, wo des geschichtlichen vielleicht genug noch sich darbietet, dessen Auffassung aber einer andern Gelehrsamkeit als der meinigen angehört. Nicht von dem ersten Vaterlande unserer Wissenschaft und unserer Kunst rede ich; nicht

masse ich mir an, auch nur einen der Zweisel zu zerstreuen, welche auf den Angaben von uralter Astronomie, uralter Baukunst, uralten Gesetzgebungen in Indien rulien. Poesie, wahre, des schönen Namens vorzüglich würdige Poesie, liebliche Sagen, bildlich vorgetragene erste Kenntmisse, und eine von vielfacher Fantasie genährte Götterlehre, gehen weit voraus vor aller die rohesten Bedürfnisse übersteigenden Kunst, vor aller wissenschaftlichen Bildung Diese ersten Blumen suche ich, ich finde sie im südlichen Asien; von dort gingen sie über durch mancherlei Gestalten zu Persern und Assyrern, zu Aegyptern und Griechen, und bis zu uns. Wir alle stammen, wenigstens in nnserm edleren menschlichen Sein, dorther; und die Sagen eines uralten Zweiges von uns, des Hebräischen Volkes, zind darum von dieser Seite von höherem Interesse, weil wir sie unmittelbar aus Monumenten schöpfen, die wir mit Sicherheit zu den ültesten rechnen können, und weil ein inneres Gepräg derjenigen Dichtungen darin, die ein Ganzes bilden, uns lehrt, dass sie nur wenig von ihrer ersten Gestalt sich entfernt haben.

Ein anderer Grundsatz, an den ich erinnern muß, ist: dals jedes Volk in seiner Mythologie, ihm unbewulst, als ihm angehörige, bei ihm einheimische, Sagen solche aufbewahrt, die es aus dem entferntesten Urlande mitgebracht hat. Die Genesis enthält, ihrer itzigen Form nach. die genealogische Geschichte des Hebräischen Volkes. Der Hebräer suchte die Scenen der ältesten Begebenheiten darin zuverlässig durchaus nur in dem beschränkten Länderkreis, worin sein Volk sich innerhalb des Zeitraums der neuesten deutlicheren Sage aufgehalten hatte. Dies ist das erste Vorurtheil, das der nüchterne Forscher abzulegen hat. Der jüngste Theil der Hebräischen Tradition gehört natürlich dem in Palästina wohnenden Volke eigenthümlich; mit dem ältesten müssen wir so weit zurückgehn als innere Spuren mit Wahrscheinlichkeit führen: das ist, nach den von mir entwickelten Gründen. nach Indien. Alles was in der Mitte steht, besonders so vollständig, wie es, vor der Heiligung der Mosaischen Urkunde, in der Sage mag gewesen sein, schwankt ungewifs rwischen jeuen beiden Punkten; jedes Land, jeder verwandte Stamm, jedes Zeitalter mag seinen Theil dazu geliefert haben. Jedem das seinige wieder heraus zu finden, wäre ein wiinschenswerthes Resultat dieser Forschungen, dem man wenigstens näher zu kommen streben muß.

Ein Mittel, ohne welches weder dies, noch irgend eine andre kritische Untersuchung einer Mythologie, gelingen kann, ist die Zerlegung des auf uns gekommenen Systems in die einzelen Mythen und Angaben, die es enthält. Jedes werde für sich als Einheit betrachtet, und dann wieder mit den andern verglichen, womit es in Beziehung gebracht ist.

Wenn ich auf diese Art von den vorsündflutischen Mythen zuerst den von Kain und Abel betrachte, so leuchtet es mir ein, dass er an den vom Sündenfall, an welchen er unmittelbar angereiht ist, auch wirklich so natürlich sich anschließt, dass er, obgleich in sich ein Ganzes, doch nicht davon getrennt werden darf. Ich gebe ihn hier einfach und nach denselben Grundsätzen ausgezogen, wie ich den Mythos vom Sündenfall einst vortrug.

"Als Adam und Eva aus dem Garten Edens vertrieben waren, zeugten sie Kinder. Ihr erstgeborner Sohn hieß Kain, der jüngere Abel. Und Kain bestellte das Feld, Abel aber weidete die Schafe. Und es begab sich, daß beide einst Geschenke brachten dem Jehova; Kain von den Früchten des Feldes, und Abel von dem besten und fettesten seiner Heerde. Und Jehova sah mit Wohlgefallen auf Abel und dessen Gabe, aber nicht auf Kains Gabe. Da ward Kain voll Zorn und senkte sein Antlitz. Jehova aber, da er dies sah, sagte zu ihm: Ists nicht also! Wenn du recht handelst, kannst du dein Antlitz erheben; wenn du aber unrecht handelst, dann liegt das Verbrechen vor deiner Thür, und lauert auf dich; doch du mußt Herr darüber sein "). Aber Kain beredete Abel

<sup>\*)</sup> Nehmlich: das größere Verbrechen, irgend eine eigentliche Missethat, lauert auf den, der einmal auf unrechtem Wege wandelt, wie wir von Kain annehmen müssen, da er Jehova missfällig war. Weil er aber sein Antlitz nicht erheben kann, d. h. nicht

dals er mit ihm ins Feld ging; und als sie dert waren, schlug er ihn todt. Da fragte Jehova: Wo ist dein Bruder Abel? Und Kain antwortete: Ich weiss es nicht; bin ich denn Hüter meines Bruders? Aber Jehova sprach: Was hast du gethan! Deines Bruders Blut schreit von der Erde zu mir. Fluch trifft dich von der Erde; denn sie hat deines Bruders Blut von dir empfangen. Darum wird das Feld dir fürder nicht geben, was es vermag; sondern unstät und flüchtig wirst du sein auf Erden. Da jammerte Kain, und sprach: So wird mich denn tödten ein jeder der mich finden wird. Aber Jehova legte siebensache Rache auf Kains Ermordung, und versah ihn mit einem Wunderzeichen zur Abschreckung eines jeden. Hierauf ging Kain weg vom Antlitz des Herrn, und wohnte im Lande Nod gegen Morgen von Eden."

Dass dieser Mythos noch, nebst dem vom Paradiese, von der übrigen Mythologie bis zur Sündflut abgesondert werden mus, d, h. nicht mit den folgenden zugleich in Einem Kopfe entstanden sein kapp: scheint mir aus Einer Erwägung mit Gewissheit hervorzugehn. Wer von dem ersten Sündenfall an eine allegorische Geschichte der menschlichen Verderbnis bis zum Strafgerichte der Sündflut hin spinnen will, kann dieser wol den Menschen gleich anfangs einen solchen Riesenschritt machen lassen, als zwischen Adams Apfelbiss und Kains Brudermord ist! Was bliebe diesem Dichter noch übrig zwischen Kain und der Flut, in dem langen Zeitraum von anderthalb Jahrtausenden? Fürwahr nicht unweise kann uns in dieser Hinsicht die gänzliche Unterdrückung aller umständlichen Erzählung in der folgenden Periode erscheinen, wie sie in der Mosaischen Abfassung vor uns liegt. Plane des ersten Erfinders kann dies doch unmöglich gelegen haben. Man rede hier nicht von Kindheit der Dichtkunst. Diese Gesetze gehören nicht der Kunst, sie gehören der Natur der Dichtung, und sind folglich so alt wie sie. Wer den alten Dichter unverfälscht vor sich

unbefangen ist, so fällt er leicht in die Stricke des Verbrechens, wenn er nicht strebt Herr darüber zu werden.

sehen will, der trenne Adam von der Schöpfungsgeschichte. und Kain von seiner Nachwelt: und ein zwiefacher in schönem Ebenmals stehender Mythos stellt sich ihm dars Adam und Eva, Kain und Abel; die Entstehung, und die Vollendung des Uebels auf Erden. Man sehe in den handelnden Personen nicht ängstlich bloss die ersten Bewohner der Erde, um immer noch über den furchtbaren Fortschritt zu staunen. Die Allegorie koncentrirt ganze Geschlechter und Zeiten auf Individuen. Adam und Eva sind die Stellvertreter des Menschengeschlechts im Stande der Unschuld, dem Goldnen Alter der Griechen; Kain und Abel, die Stellvertreter des Menschengeschlechts im Stande der Sünde, der von den Griechen wieder in zwei oder drei abstufende Alter getheilt wird, bis sie in das Eiserne gelangen, wo der Bruder den Bruder tödtet. - Das genealogische System in der folgenden Geschichte allein reicht hin, diese von Kains Geschichte zu trennen; denn es ist eine unverkennbare Wahrheit, dass die Dichter der einzelen Mythen und die Verfertiger der zusammenhangenden Darstellung ältester Geschichte ganz zweierlei Menschen sind; dass letztere ungleich später kamen, und nur durch Vorfindung so vieler schönen Sagen gereist wurden sie in ein Ganzes zu verknüpfen. Also nicht an einen dritten Sohn Adams, den Seth, noch an eine namentlich angegebene Nachkommenschaft Kains, dachte der alte Dichter: sondern Kain und Abel reichten hin das Gemälde darzustellen, welches der Zweck seiner Dichtung war.

Aber auch die Nothwendigkeit des Zusammenhanges zwischen jenen beiden Mythen, von Adam und von Kain, will ich nicht soweit behaupten dass gleich der Ersinder selbst dem erstern auch den andern hinzugefügt haben müsse. Vielmehr scheint einige Verschiedenheit der Einkleidung (dort reine Allegorie und Apolog, hier mehr das Aeussere von wirklicher Geschichte) die Verschiedenheit der Verfasser zu begünstigen. Aber gewis ist die Erzählung von Kains Verbrechen als eine Fortsetzung des vorhergehenden Mythos gedacht; und höchst wahrscheinlich gehöret sie mit jenem in Ein Alterthum.

Auch die Namen der heiden Hauptpersonen sind im Hebräischen bedeutend, wie die übrigen. Kain heifst der Speer, und Abel (hhebel oder hhabel) der Schmerz; welches mir keine unpassende Namen für die scheinen, welche Symbole sind des unter den Menschen nun herschenden Zustandes von Gewalt und Unterdrückung. Die in Sinn und Form gezwungene Erklärung des Namens Kain, die in der Erzählung selbst gegeben ist, zeigt, wie früh die erste Erfindung anfängt in dem Kopf der Nachfolger andern Zwecken zu weichen. Indessentging dadurch, vielleicht ohne sich dessen selbst bewusst zu sein, der Absaser unsrer Urkunde dem Vorwurf der Inkonsequenz zwischen dem Namen Kain und der so viel später erst folgenden Ersindung der Metall-Arbeit.

Eine ungenaue Uebersetzung steht aber auch noch der richtigen Ansicht unsers Mythos zum Theil im Wege. Gewöhnlich findet man nehmlich was ich eben durch Geschenk ausdrückte, ohne Bedenken durch Opfer übersetzt. Hiemit verband man also die übrigen gewöhnlichen Begriffe; man liefs das Opfer auf dem Altar verbrennen, und warf nun die Frage auf, woran die Opfernden erkannt hätten, wie ihr Opfer aufgenommen werde; worauf dann die Erklärer mit ihren Vermuthungen antworteten. Immer nehmlich wollte man die abgezogneren Begriffe von der Gottheit und der ihr gebührenden Verehrung schon in diesen ältesten Monumenten suchen. Der Vorurtheilsfreie wird dagegen sehr leicht inne werden, dass hier von gar keinem eigentlichen Opfer die Rede ist. Das Hebräische Wert das man so übersetzt (minhau), kommt in der Bibel, wo der Opfer so unzähligemal erwähnt wird, nie in dieser Bedeutung vor, sondern immer bloss in seiner eigentlichen: Geschenk, Gabe. Dies, so wie alles andre in diesem Zusammenhange, ist denn auch ganz wörtlich zu verstehn. Aus der Lehre, dass der Mensch nach Gottes Bilde geschaffen sei, habe ich schon ehedem die andre Lehre gezogen, dass Gott aussehe wie ein Mensch. Ich habe ferner in der Aeltesten Erdkunde dargethan, dass die Menschen nach der Vertreibung aus dem Garten immer noch in Eden. d. h. dem Lande der Wonne lebten; wobei

ich diesen Zustand mit dem Silbernen Alter der Griechen verglich. wovon namentlich bekant ist dass die Götter damals immer noch unter den Menschen sichtbar auf Erden herumwandelten. So also auch hier Jehova: er erschien noch gewöhnlich den Menschen, und sprach mit ihnen: und diese verehrten und liebten ihn als ihren Herrn und Ganz einfach ist es also, dass sie ihm auch, (versteht sich unter Begriffen welche die Nachwelt ihnen lieh) Geschenke, als Huldigung oder Tribut darbrachten, welche er denn, ganz wie ein sterblicher Monarch, so wie sie waren, und zwar, wenn der Geber ihm wehlgefällig war. mit gnüdigem Blicke annahm. - Allerdings war das die Grundidee, aus welcher die Nachwelt auch ihre Opferhandlung sich erklärte. Dem nicht mehr sichtbaren, dem im Himmel wohnenden, Jehova verbrannte man nun die Opfer, die in der Gestalt des Rauches nun zum Sitze des Schöpfers emporstiegen.

Einen Nebenzweck dieser Erzählung habe ich schon in meiner Aeltesten Erdkunde entwickelt. Zwei Hauptgattungen menschlicher Lebensart kannte der Dichter: die ruhige, welcher er selbst angehörte, der eine bekante Heimath bewohnte, und die unstäte irrende der Innerasiatischen Steppenbewohner. Diese letztern sind hier dargestellt unter Kain im Lande Nod (d. h. Umherschweifung. Elend), und sehr schön schildert der Dichter diese Lebensart als Strafe des ersten Verbrechens. Adams Uebertretung hatte die Nothwendigkeit der Arbeit zur Folge: Kains Verbrechen raubte auch der Arbeit ihren Erfolg. Er war ein Ackerbauer; aber die Erde, die er mit seines Bruders Blut befleckt hatte, versagte ihm ihren Ertrag. Umher musste er nun schweisen, um, was die Erde von selbst hervorbrachte, für sich und sein Vieh ihr gleichsam abzustehlen.

Mit dem Leben in der Wildnis verbindet der Bewohner ruhiger Hütten den Begriff der größten Gefahr; aber Kain mußte leben bleiben, und eine große Nachkommenschaft haben. Der Dichter läßt also die Gottheit sein Leben durch ein Wunderzeichen, und siebenfachen Fluch gegen den Mörder, sichern. Unter dem Worte Zeichen (im

Hebr. dasselbige, womit z. B. auch die Wunder ausgedrückt werden wodurch Gott Farao schreckte) dachte sich der Dichter wol nichts bestimmtes, sondern irgend etwas übernatürliches, dass auf eine geheimnissvolle Art jene Wirkung hatte. Vielleicht verband der trägere Südasiat mit jenen wilden Horden, die zuweilen den Schrecken in seine ruhigen Gefilde brachten und nie besiegt worden waren, den Begriff der Unüberwindlichkeit, den er so. gleichsam zur Entschuldigung eigener Schwäche, durch eine uralte Einrichtung Gottes heiligte. - Den Zweifel, dass ja zu Kains Zeiten noch keine Einwohner auf Erden weiter gewesen wären, vor denen er sich zu fürchten gehabt hätte, können nur die aufwerfen welche hier eine vollständige und konsequente Geschichte des ersten Anfangs des Menschengeschlechts suchen, nicht aber eine Zusammenreihung einzeler mythischer und allegorischer Vorstellungen. Und wenn wir auch alles ganz genau nehmen wollen, so hatte ja Kain von Abels Angehörigen nach orientalischer Sitte Blutrache zu färchten: denn daß von Abel keine Nachkommenschaft angeführt wird, darf uns nicht hindern in ihm sowohl als in Kain einen Familienvater zu erkennen.

Die nun folgende Geschichte ist, wie schon gesagt, ein von jenen ersten Mythen ganz unabhängiges System, welches das Menschengeschlecht, oder doch die Herscher in demselben, von einem Kain und einem Seth ableitete; und das der spätere Anordner an die Geschichte von Kain und Abel durch leichten Uebergang anreihte.

Diese nun folgende Periode, von Kain bis Noach, ist merkwürdig durch ihre Thatenlosigkeit. Mit einer chronologischen Genauigkeit, die in der gewöhnlichen Geschichte nur mit einer Menge von Begebenheiten pflegt verbunden zu sein, rechnet uns der alte Chronist einen Zeitraum von anderthalb Jahrtausenden her, und was die trockne Liste unterbricht, sind einige halbe Winke und dunkle Reden die den Schleier nur verdichten. Verbunden mit andern Notizen aus der alten Ostwelt, welche neuere Gelehrsamkeit ans Licht zu fördern bemüht ist, kann dieses Geripp und diese Fragmente einst frachtbar

werden für diesen Zweig der Wissenschaft; mich setzte nur Kombination des bekanteren in Stand einige Gedanken zu fassen, die, wenn sie die Prüfung aushalten, vielleicht dienen können solchen Bemühungen eine bestimmtere Richtung zu geben.

Ich erkenne in diesen Namen, und dem wenigen was ihnen beigefügt ist, Reste eines aus uralten Erzählungen einst gewebten geschichtlichen Zusammenhanges. Das Hebräische Volk stammt aus Gegenden wo eine zahlreiche Mythologie von jeher einheimisch war. Alle diese ältesten Sagen und Dichtungen vielgöttischer Nationen waren einst auch die seinigen; bis endlich in seiner Verpflanzung nach westlichern Gegenden jene eigenthümliche Religion sich bei ihm bildete, welche durch die Mosaische Gesetzgebung befestigt ward.

Die Grundlage dieser Religion war die Anerkennung eines einzigen Gottes. In dieser Lehre, so ausgebildet wie sie dort erscheint, erkenne ich eine Frucht iener höheren Bildung, über deren Quelle, ob sie aus ägyptischen Mysterien geslossen, oder ob Zoroastrische Weisheit früher war, ich anderen nicht vorzugreifen wage. wenn ich behaupte, dass die aus Südasien mitgebrachten, einer vielgöttischen Religion dienenden Mythen, dass die Vielgötterei selbst, bis auf ganz späte Zeiten vor Moses herschend waren auch bei diesem Volke, wie bei seinen Nachbaren; so glaube ich, diese weder neue noch in der Bibel unbegründete Meinung mit der Zuversicht vortragen zu können, welche die größte innere und äußere Wahrscheinlichkeit dem Forscher verleiht. Solche vorhandne Sagen und Glaubensartikel mulste nun der Gesetzgeber der Hebräer seinem veredelten Systeme anzupassen suchen. Denn Ueberlieferungen welche einem Volke heilig sind ganz wegleugnen, hat noch kein Gesetzgeber gekonnt. Wollte er ihr inneres Wesen vernichten, so konnte er es nur durch Deutung. Dies geschah in der Hebräischen Gesetzgebung auf folgende Art. Erstens diejenigen Gottheiten welche seine Nation als Haupt- und Nationalgottheiten verehrte, und folglich ihren eignen Ursprung von ihnen herleitete, erklärte der Gesetzgeber für Men-

echen, unterstützt hierin durch die alten Sagen selbst; denn wo ist die alte Religion, welche nicht die leeren Räume ihrer ältesten Geschichte mit Göttern ausfüllte, die ihre irdischen Könige und Ahnherren waren? Von diesen ältesten Menschen oder Heroen und Patriarchen lehrte Moses, dass sie sämtlich den, welchen die alte Religion wahrscheinlich als obersten Gott, als König der Götter verehrte, den Jehova, als einzigen Gott anerkannt oder geglaubt hätte; und koncentrirte dadurch auch seines Volkes Glauben auf diesen einzigen. Zweitens, die Nebengottheiten, die nicht im Geschlechtregister standen, und deren Existenz, als untergeordneter Wesen, vielleicht Moses Philosophie selbst nicht wegleugnete, waren ihm Esgel, oder Boten und Diener des einzigen Gottes, und ein Theil derselben böse Engel oder Dämonen, wozu er namentlich viele Götzen der heidnischen, ihnen verhassten, Völker rechnete. Den appellativen Namen Elohim aber, d. i. Götter, den seine Nation immer im Munde führte, den Göttern alles zuschreibend, bei jeder Gelegenheit die Götter anrufend; diesen erklärte er, und zwar, um den Sprachgebrauch zu schonen, in diesem unveränderten Plural, als dem einzigen Gotte gehörig. "Eure Väter, mochte er sagen, hatten Recht, wenn sie alles was ist und geschieht von Elohim ableiteten; aber nur Missverstand und Verwirrung der Nachwelt suchte eine Mehrheit von Wesen in dem Namen, womit jene alten Weisen nur die Vielheit der göttlichen Eigenschaften und Aensserungen des einzigen Jehova bezeichneten." Aber auch so ausgeführt war diese Belehruug noch esoterisch; in den Augen des Volkes hatte die Form der Mehrheit für ein einziges Wesen etwas mystisches und folglich etwas heiliges. Alle seine Götter sah es nun vereinigt in dem einzigen Jehova Elohim, und vergass sie allmählich; doch blieben deren Namen in seiner genealogischen Mythologie, als Namen von Menschen.

Von dieser durch Moses und die Leviten nun geheiligten Mythologie enthält die vorsündflutische Geschichte den Anfang. Die völlige Thatenlosigkeit läßt vermuthen, daß aus einer durch spätere Systeme nach und nach verdunkelten und verdrängten ältesten Religion und Mythologie, ähnlich dem Titanengeschlechte der Griechen, diese Namen nur sich erhalten hatten. Der allen Völkern gemeine Hang nach einer das äußere Gepräg der Wahrheit habenden genealogischen und chronologischen Geschichte ihres Stammes brachte die Form eines Stammbaums, nebst den aus superstitiosen Rechnungen erwachsenen bestimmten Jahrzahlen hinein. Und lange vor Meses schon konnte der Erste Mensch Adam an die Spitze dieser genealogisirenden, Götter und Helden umfassenden, Darstellung kommen: da wie schon erwähnt, alle Völker gewohnt waren in vielen ihrer Götter ursprüngliche Erdbewohner zu erkennen; und da Widersprüche aller Art in religiosen Systemen kein Volk der Vorzeit irreten.

Mit diesen allgemeinen Voraussetzungen wenden wir nun unsern bestimmteren Blick auf Kains Nachkommenschaft. Der Stammbaum schliesst sich mit drei Brüdern. Söhnen Lamechs: Jabal, Jubal und Thubalkain; von welchen es heifst: dass der erste der Vater gewesen sei derer die in Zelten wohnen und Vieh halten, der zweite der Vater der Geiger und Pfeifer, und der dritte ein Schmid von allerlei Erz-und Eisenwerk. Jedermann erkennt in diesen orientalischen Ausdrücken die Urheber und Erfinder von dreierlei Beschäftigungen und Lebensarten. Wer aber die wirklichen Namen wirklicher Erfinder hier sehn sollte, gegen diesen wäre alle Analogie-Freilich eine oberflächliche, aus unserm Kreise nicht heraustretende. Ansicht findet es sehr natürlich, dass die Namen der ersten Erfinder auf die Nachwelt gekommen und selbst göttlich verehrt worden seien; aber schon eine geringe philosophische Kritik reicht hin diesen Wahn zu zerstreuen. Theils gab es keine solche Erfinder der ersten nothwendigsten und leichtesten Sachen, sondern Künste und Gewerbe entstanden nach und nach vermittelst unmerklicher Anfänge und Fortschritte; theils war das was wirkliche Erfinder erfanden, jedesmal in Erwägung dessen was man schon verstand und hatte, so wenig etwas Grofses, dass ihre Zeitgenessen sie zwar als anschlägische Köpfe lebten, aber unmöglich zu der hohen Verehrung

derselben gebracht werden konnten, womit man itzt auf ihre Kosten oft so freigebig ist. Alle richtig gefaste Analogie lehret vielmehr den kalten Forscher, dass eine späte Nachwelt erst, das große Werk der Generationen bewundernd, durch ein inneres Bedürfnis und durch Allegorisirung der erfundenen Künste, solche Erfinder sich schuf, und aus dieser Entfernung ihnen göttliche Eigenschaften lieh. Auch Jabal also und Jubal und Thubalkain waren Götter des Stammvolkes der Hebräer, ähnlich dem Pan und dem Apollon und dem Hefästos, welchen die griechische Mythologie dieselben Erfindungen zuschreibt.

Aber wirklich nur ühnlich? Kühn spreche ich es aus, was durch eine Menge zusammentretender Momente sich mir unwidersprechlich aufdrängt: es sind dieselben; und selbst jene alten Namen sind nicht verwischt, wie ältere Gelehrte längst bemerkt haben, deren Meinung bessere Aufnahme würde gefunden haben, wenn nicht mangelhafte Ansichten von etymologischer und mythologischer Verwandschaft, und religioses Vorurtheil, ihrem Vortrage sowohl als der Auffassung desselben hinderlich gewesen wären. Der Schmiedegott oder erste Schmid heißt in unserer Urkunde Thubalkain, bei den Italischen Völkern heifst er Vulcanus. Und ein Mittelglied tritt noch hinzu. Telchinen hießen nach einer alten griechischen Fabel gewisse künstliche Brüder, die im Peloponnes, in Kypros, Kreta und Rhodos sich sollen aufgehalten haben, d. h. deren Fabel unter einem Völkerstamm einheimisch war, det sich über diese Länder ausgebreitet hatte. Von ihnen heisst es im Diodor (5, 55), dass sie viel Künste erfunden und zuerst Bildseulen gemacht; und Sirabo (14) sagt ausdrücklich, dass sie Erz und Eisen zu bearbeiten zuerst erfunden, und dem Saturn seine Sichel geschmiedet hätten. Wer erkennt an diesen Kriterien nicht den Vulkan und Thubalkain? Denn dass ihrer mehre sind, dass neben ihnen die Kyklopen, dass neben ihnen Hesastos oder Vulkan als verschieden existirt, darf in einer Mythologie nicht befremden, die auch einen Silenus und Satyrus und Faunus, bald in der einfachen Zahl bald in gegoßer Menge aufstellt, und die aus zahllosen Dichtungen der verschiedensten Stämme und Zeiten erwachsen sind. Die Uebereinstimmung jener drei Namen aber kann nur dem ungeübten entgehn. Der Keuner erblickt nun sogleich in Thubalkain einen nach dem Aramäischen Radikalsystem gezerrten Namen, der ursprünglich Twalkin oder Twalkan gelautet haben muß, von welcher Form in Vulkan der erste,
in Tehniv der zweite Konsonant einer weicheren Aussprache wich \*).

So hatte ich mir die alte Namensform nach diesen Anzeigen längst gebildet, als ich auf den merkwürdigen Umstand stiefs, dass in der Nordischen Sage der erste von den beiden Zwergen oder Dämonen, welche die mächtigsten ihres ganzen Geschlechts, und zugleich die größten Meister sind in der Kunst Schlachtschwerter und allerlei Arten von Waffen zu versertigen, Dwalinn heißt. Diese vierfache Uebereinstimmung: Thubalkain, Dwalinn, Telchin, Vulkau, schließt den Zufall immer mehr aus. Man sieht deutlich wie sich dieselbe Mythologie zu den für uns verschiedensten Nationen verzweigt hat; wobei es sich von selbst versteht, dass die Umstände und Persönlichkeiten sich nach dem Genius jedes Volks und seiner Poesie modelten \*\*).

<sup>\*)</sup> Von ähnlichen Fällen führe ich außer vello tille, clivus slitig (ob. S. 17. Not.) noch an das aus der Zahl duo, dio, zwo, eutstandene Adverh, aus dessen vollständiger Form duis (zwier) im
Griechischen die ward und im Lat. (wis) bis. Und was die Zerrung
von Twal in Thubal anlangt so verschmähe man nicht den buchstäblich-gleichen Fall in einem deutschen Namen. Es ist nehmlich bekant daß die Stadt Tübingen ihren Namen von dem darüber liegenden Twing oder Bergschlofs hat, das Hohen-Twing,
gewöhnlich Hohen-Tübingen heißst.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe von den beiden Zwergen Dwalinn und Dyrinn die Herwararsaga, und den Auszug' daraus in Bragur I. S. 167. Auch in der alten und neuen Edda liest man den Namen Dwalinn in dem Verzeichniss der Zwerge. Einen auffallenden Beweis aber, dass auch jene Nordische Mythologie mit vielen ihrer Namen aus Südasien herstammt, wem nicht schon der Wodan-Budda hinreicht, sell eben dies Geschlecht der Zwerge geben. Bekantlich fügt sich das Wort Zwerg in keine vernünftig gefaste Etymologie oder Verwandschaft. Denn das Jeutsche zwerch, quer, ist ein radikal ver-

Der Vater oder Gott der Hirten heißt Jabal, und der Gott der Musik Jubal. Sie sind Brüder von Einer Mutter. Man vereinige diese Spur mit der fast gänzlichen Einerleiheit ihrer Namen, so wird es höchst wahrscheinlich daß beide ursprünglich nur Eine Person sind. Auch die Griechen vereinigten ja beide Gottheiten in Eine Person, bald indem sie den Hirtengott Pan die Flöte erfinden lassen, bald indem sie den Gott der Lyra, als Apollon Nomios, auch zum Gotte der Hirten machen. Nicht minder gewöhnlich ist es aber, dass Götter und andere mythologische Personen nach der Verschiedenheit ihrer Attribute und Mythen in verschiedene Personen sich theilen, und dass zu solchen Trennungen die durch Dialekte entstehende Verschiedenheit der Namensformen sich füget und selbst Gelegenheit gibt. So ist in der griechischen Mythologie Iacchos bald nichts als was dieser Name der Wahrheit nach ist, eine andre Form von Bacchos; bald ein in ganz anderm Zusammenhang und mit andern Attributen in den Mysterien auftretender Gott, der Ceres Sohn: und so ist in der Mythologie von Roms Ursprung, aus zwiefacher Form des Nationalnamens, das Brüderpaar Romelus und Remus mit einer daran sich knüpfenden Fabel entstanden. Schon in der einen jener beiden Formen, Jubal, hatten die schon erwähnten älteren Gelehrten nicht Anstand genommen den griechischen Namen Apollon zu finden. Freilich war ihre Meinung eine Thorheit den oberstächlichen Hörern; denen ich wenig bessere Genüge leisten

schiedener Begriff. Wenden wir uns zur Nordischen Litteratur, so finden wir dort den Namen Dwerg in ihrer ältesten Periode, und auch dort steht er in keiner etymologischen Beziehung. Aber wohl gemerkt er bezeichnet dort blofs das Geschlecht der Dämonen oder Untergottheiten, welche in jener Mythologie eine so große Rolle spielen. Man sieht also wohl, daß der itzt gangbare Begriff des Wortes nur ein auf kleine Menschen und von diesen erst auf andere Gegenstände (Bäume u. s. w.) übergetragener ist, der aflein blieb, während sich jene Dämonen immer mehr aus unserer Gedankenreihe verloren. Ist es nun nicht eine auffallende Erscheinung, daß in der Indischen Götterlehre gerade anch die Dämonen oder Halbgötter Dewergel oder Dewertel heißem?

werde, wenn ich, nach meiner Annahme, durch die Form - Jabal dem griechischen Namen etwas näher komme. Der Gründliche wird wenigstens die Uebereinstimmung der Radikalen nicht verkennen, und folgenden Erwägungen sein Gehör nicht versagen. Die Namen der griechischen Götter, aus uralten Zeiten überliefert, sind größtentheils aus der gangbaren griechischen Sprache nicht erklärbar; und die es sind, verdanken dies zum Theil nur dem Hange, solche Namen einer scheinbaren Etymologie näher zu bringen, wie namentlich Apollon dem Verbo ἀπολλύναι, vernichten \*). Die ursprüngliche und nie verwischte Einerleibeit dieses Gottes mit dem Sonnengott wird uns auf andere Spuren führen. Die älteste Form des griechischen Namens der Sonne, woraus die gebräuchliche nur verkürzt ist, war die bei den Kretern und andern Stämmen übriggebliebne 'Αβέλιος, zwischen welcher und dem Namen Apollon die von Festus uns erhaltene italische Form des letztern, Apello, in der Mitte liegt \*\*). Gewiss also war der Name Apollon nur umgemodelt aus dem älteren Abellon \*\*\*), welcher sogleich an mehre Benennungen der

<sup>\*)</sup> Wie ohne Bedeutung wenigstens die Form 'Anbliev sei, zeigen die abweichenden Formen 'Anlos, wie dieser Gott bei den Thessaliern, und Aplu, wie er bei den Etruriern hiefs (s. Plat. Cratyl: p. 406. c. Winkelm. Monum. Incd. II. p. 175. Dempster. Etrur. tab. 4), und das gleich zu erwähnende Apello.

Auch eine dorische Form Anillov nach Herodian bei Eust. II,  $\beta$ , 99.

<sup>\*\*\*)</sup> Verführerisch genug ist nach obiger Zusammenstellung das wirkliche Vorkommen eines Gallischen Gottes Abellio auf Inschriften, den daber mehre schon für den Apollo oder Abelius enklärt haben, ohne freilich auch nur des mindeste von den Eigenschaften dieses gallischen Gottes anführen zu können. Ich verweise ihn daber nur auf diese Note, mache aber doch darauf aufmerksam, dats da die erwähnten Inschriften ihm ex voto gesetzt sind, en nicht unwahrscheinlich ist dats sie dem Gotte der Arznei, und folge, lich demselben gesetzt sind, den Gäsan (B. G. 6, 17) unter den gallischen Göttern Apollo nennet, ohne etwas anders von ihm anzuführen; als daß er die Krankbeiten vertreibe. — Die erwähnten und vom Jose Seuliger im Lectionic, Ausmeinis, 1, 9 mitgatheilt,

Sonne und ihres Gottes bei andern Völkern, namentlich an den Bel oder Baal der Syrischen Nationen, erinnert \*).

wo sie so lauten: 1) DEO ABELLIONI MINICIA IVSTA V. S. L. M. (d. i. votum solvit lubens merito); 2) ABELLIONI DEO TAVRINVS BONECONI . SEVSIM; 3) ABELLIONI CISON-TEM CISSONBONNIS FIL. V. S. L. M. Man glaube ja nicht, in den barbarischen Wörtern der zweiten Inschrift alte Gallische zu sehen, die uns große Aufschlüsse verbergen. Es sind weiter nichts als schlecht kopirte Buchstaben, von welchen es sehr zu verwundern ist, dass Scaliger sie nicht emendirte, da die beiden andern Inschriften die Verbesserung so leicht darboten. Es muss heißen: ABELLIONI DEO TAVRINVS BONECONIS F (il). V. S. L. M.

4) Ich muss hier einem irrigen Urtheil vorbeugen, welches aus mangelhafter Auffassung des grammatischen Vortrags sehr gewöhnlich entsteht. Man wird nehmlich sagen : Abeliog sei aus nellog durch Einschaltung des Digamma entstanden, und dies sei ionische Dehnung für jliog. Allein so urtheilt nicht die Sprachphilosophie. Kein Dialekt hat das Vorrecht, die Urformen zu enthalten, woraus die übrigen nur verdorben wären; am wenigsten hat es der gangbare ausgebildete Dialekt. Im vorliegenden Falle ist es sogar analoger, das άβέλιος die Stammform, oder der Stammform wenigstens näher ist, dass das  $\beta$  in das w oder Digamma überging, dafs es ausliel und endlich die zwei ersten Silben zusammengezogen wurden. Eben so verhält es 'sich mit dem von demselben Hesychius aufbewahrten Lakonischen Bila für Sonne und Sonnenlicht. Allerdings ist dies nur eine andre Form für das gewöhnlig che ella; aber warum sollte es nothwendig die abgeleitete sein? Stellen wir nun noch zusammen, was schon genug von andern zusammengestellt ist (s. Seld. de Diis Syris 2, 1), dass die celtischen Völker in Norikum den Apollon Belenus nannten (Tertull. Apologet. 23), und die Einwohner von Aquileja Beite (Herodian. 8, 3); so reicht die Uebereinstimmung dieser Namen und Wörter mit dem syrischen und chaldaischen Bel schon hin, hier mehr als zufälliges zu finden. Unter diesem Namen ward seit den ältesten Zerten die Sonne von einer Menge Völker in Asia und Afrika verehrt, und kam selbst unter dem Namen Balos, bald als ägyptischen. bald als assyrischer König und Gott, in die Genealegie und Sagen der Griechen. Ob alles von dem appellativen Namon Baal, Herr. ausgeht, oder dieser sich nur zufällig damit vermangt hat, bin ich nicht im Stande auszumitteln. Aber auf keinen Fall ist:man berechtigt, auf den mittlem Buchstaben in der hebrälschem Form des Baal Gewicht zu legen, da in den bebräischen Monumenten selbst der assyrische Gott auch ohne denselben geschrieben wird (z. B.

Die Namen Jabal und Jubal treten nun auf eine einleucktendere Art in die Verwandschaft; und höchst wahrscheinlich hatte also schon dieselbe mythische Vorstellung, die wir bei den Griechen finden, aus dem Sonnengott eine eigenthümliche Gottheit der Hirten und der Musik gebildet, die zuletzt in besondere mythische Individuen übergingen. Mit Einem Worte: Jabal und Jubal sind der Aßelies oder Apello oder Apollon der alten Europäer \*).

Fügen wir nun hinzu, dass der in der vorsündslutischen Geschichte so häusig erscheinende Name Jehova, den die Mosaische Religion später erst in dem heiligen Sinn ausstellte, worin er seitdem geblieben ist, in der älteren Theologie jener Stämme zuverlässig nur Name des obersten Gottes war; so hat sich uns also aus dieser Mosaischen Urkunde folgendes Bruchstück einer altasiatischen Götterlehre ergeben:

Jehova oberster Gott, Jabal oder Jubal Gott der Musik und der Hirten, Thubalkain Gott der Schmide;

Jes. 46, 1). Die Namen Jabal und Jubal treten nun in diese Analogie, durch die Uebereinstimmung der damit verbundenen Attribute mit denen des Apollon. Und vielleicht sind noch die Namen Elagabalus und Gabalus (s. Selden. l. c. p. 148) damit zu vergleichen.

<sup>&</sup>quot;) Die griechische Mythologie leitet das Attribut eines Histengottes bei dem Apollon von der Fabel her, dass er Admets Heerden einst gehütet habe. Wer die Natus aller Mythologie kennt, sieht sogleich ein, dass die Fabel eben deswegen in die Sage gekommen ist, um ein längst bestehendes Attribut des Gottes mythisch zu begründen. Das Symbol eines Hirten ist uralt für die Sonne, deren Heerde die Gestirne sind. Und auch ohnedies war die Sonne eben so natürlich die besondere Gottheit der Hirten, wie der Mond die der Jäger (s. melne, Ahh. über die philos. Deutung der griech. Gottheiten oben I.) Die Vorstellung welche einen ganz eigenthümlichen Gott der Hirten in der Person des Pan heiligte, ward indes bei den Griechen die geläusigere. Wobei es dahingestellt bleiben mag, ob die Namen Püon, Päan und Pan nicht ursprünglich eben so einerlei sind wie Alkmäon und Alkman, Amythaon und Amythan.

und in dem griechisch-italischen System finden wir ihnen so ganz entsprechend folgende drei;

Jovis König der Götter,

Apollon Gott der Musik und der Hirten,

Vulcanus Gott der Schmide.

Gewiss ein sprechender Beweis für die Behauptung, dass der Europäer seine älteste Theologie, und folglich auch seine älteste Kultur und eigentliche Herkunst, aus eben dem Alterthume herzuleiten habe, in welches die vorsündfutische Tradition des Hebräischen Volkes gehört.

Die übrigen Namen dieser Periode sind jeder allein betrachtet ganz unfruchtbar: aber eine Uebersicht des gesamten Stammbaums veranlasst noch einige Bemerkungen. Bekantlich theilt sich derselbe in zwei Linien, die Kainische und die Sethische. Der Sohn des Seth heißt Enosch oder Enos, ein Name der im Hebräischen, eben so gut wie Adam, das reine Appellativum Mensch ist. Die Analogie der genealogischen Systeme in andern Mythologieen erklärt diese Erscheinung; alle sind Mischungen, welche spätere Mythographen aus älteren einzelen Mythen und Genealogieen gemacht haben. So also auch die Mosaische. Ein Mythos nannte den ersten Menschen Adam, ein anderer Enos: ein späterer Anordner des Ganzen verschmolz beide, und Enos ward zum Enkel Adams, durch einen Seth, den der eine Mythos darbot, der andre nicht. Diese Vermuthung wird bestätigt durch eine noch auffallendere Erscheinung. Von Enos gebt die vorsündflutische Hauptlinie bis auf Noach; neben ihr aber geht von Adam aus, durch Kain, eine Nebenlinie bis auf jene drei Erfinder. Man sondere diese, nebst dem Noach, als letzte Glieder beider Linien ab, so bleiben auf beiden Seiten folgende Namen:

- 1) Adam, Kain, Hanoch, Irad, Mahujael, Methusael, Lamech.
- 2) Enos, Kainan, Mahalaleel, Jared, Henoch, Methusa-lach, Lamech.

Nun lasse man nur noch in der zweiten Reihe den Mahalaleel mit dem Henoch die Stellen wechseln, und es entsteht eine vollkomme Uebereinstimung zwischen beis den Limen, so das jedem Namen entweder vollkommen derselbe oder ein nur durch leichte Abweichungen verschiedner gegenüber steht.

| Adam d.  | i. | Me | nsch, |    | Enos d. i. Mensch |
|----------|----|----|-------|----|-------------------|
| Kain     |    | •. | . ,,  |    | Kainan            |
| Hanoch   | :  | •  | •     |    | Henech            |
| Irad     |    |    |       | •  | Jured             |
| Mahujael | •  |    |       | 5  | Mahalaleel        |
| Methusae | l  |    |       | ٠, | Methusalach       |
| Lamech.  | ٠  |    | •     |    | Lamech.           |

Wären dies Namen hebräischer Männer, so wäre der Unterschied zwischen einigen derselben bedeutender, da er einige Radikalbuchstaben betrifft, die in dieser Sprache nicht gewöhnlich verwechselt werden; aber so waren es unbekante Namen aus uralten Traditionen, deren leichte Dialektverschiedenheit durch Anschmiegung an die hebräische Form sich zum Theil noch fühlbarer trennte. Das Resultat dieser Erscheinung ist klar. Die Bemerkung, die sich uns beim Enos schon aufdrängte, bestätigt sich durch sieben Generationen. Es ist zweimal dieselbe Stammliste, nur mit kleinen Abweichungen in der Folge und in den Namensformen, wie sie in allen Traditionen sich finden, Nehmen wir eine Hypothese zu Hülfe, die keinen Anspruch macht, so haben wir hier die Traditionen zweier verwandten Stämme, deren einer den andern hasste. Hiedurch kann es befordert worden sein, dass jene kleinen Verschiedenheiten dem Stamme Seth hinreichten, um in der Tradition des Stammes Kain andre Ahnherren als die seinigen zu erkennen, die er zu einer Reihe von Gottlosen machte, und gleich den Kain, der doch als mythischer Stellvertreter des ausgearteten Menschengeschlechts nothwendig aller Ahnherr war, unter der einen Namensform bloss zum Vater des andern Stammes zu machen. Noch eine Bemerkung bestätigt diese Muthmassung. Vier jener Namen waren durch Dialekt in beiden Reihen verschieden genug, um als Namen verschiedener Menschen dem Godächtniss sich einzuprägen; aber beide Stämme hatten ei-

nen Henoch und einen Lamech (denn der Unterschied, Hanoch, Henoch, liegt bekantlich nur in der deutschen Bibel). Und gerade diese beiden sind die einzigen, von welchen noch ein Wort mehr als der bloße Name angeführt ist. Von dem Sethischen Henoch heisst es nehmlich. er sei wegen seines unsträflichen Wandels der Erde entrückt worden. So unterschied sich also Henoch der Fromme von dem gleichnamigen Kainiten. Von Lamech aber hat sich in der Kainischen Genealogie das dunkle lyrische Bruchstück eines Mythos erhalten, aus welchem so viel erhellet, dass er einen Menschen ermordet hatte. In Deutung der dunklen Worte zu seinen Weibern folge ich der Erklärung derjenigen, nach welchen Lamech, trotzend auf die von seinem Sohne Thubalkain erfundenen Waffen, ausruft: Blutrache, an ihm geübt, werde sieben und siebzigmal wieder gerächt werden, während Jehova nur siebenmalige Rache auf Kains Tod gesetzt habe! Dies war also Lamech der Mörder; und es ist möglich, dass solche aus Nationaleisersucht entstandene Beinamen erst Anlass gaben zu eignen Mythen, deren Fragmente in unserer Urkunde sich erhalten haben.

Das Gesamtresultut dieser Untersuchung rundet sich ab durch noch einen merkwürdigen Umstand. Der Lamech den wir in der Kainischen Reihe als Vater dreier Erfinder gesehn haben, ist in der Sethischen Reihe auch Vater eines Sohnes, und auch dieser ist ein Erfinder: Noach der Erfinder des Weinbaus. Einen neuen Beweis erhält durch diese Bemerkung nicht nur die Einerleiheit der beiden Lamech, und der beiderseitigen Linien; sondern auch die Erklärung jener drei ersten Erfinder als Asiatischer Gottheiten, und ihre Wanderung in den Occident. Denn auch im Noach hat man schon längst, durch die innern sprechenden Gründe, den Dionysos der Griechen erkannt. Mein Verdienst kann also nur sein, einer historischen Wahrheit welche durch Vorurtheile allerlei Art immer in ein falsches Licht gesetzt ward, durch den Zusammenhang worein sie so ganz von selbst sich schmieget, die gebührende Anerkennung zu verschaffen. Dass der Dionysosdienst ein Asiatischer sei, ist außer

allem Zweifel. Fast buchstäblich sprechen dies aus seine Abstammung vom Kadmos und seine Einkehr als neuer Gott in Griechenland von dem siegreichen alle Völker bezwingenden Zuge aus Indien. Denn dass die wunderbar alles in einander spielende und verwebende Mythólogie ihn unter andern auch in Theben geboren werden läsat, zeigt weiter nichts an, als dass der Asiatische Stamm der diese Gottheit nach Griechenland gebracht hatte, in Theben wohnte, und, dort nun einheimisch, wie gewöhnlich auch die Scene seiner Mythen dort suchte. Eben darum war es dann auch nöthig, den Dionysos, den ein alter Mythos aus dem fernen Indien kommen liefs, erst von Theben aus dorthin zu schicken, und so seine Einkehr in eine triumphirende Wiederkehr zu verwandeln. Den Namen Dionysos betreffend, so war Nysos oder Nys der einfache Name des Gottes; und Nysa hießen mehre Städte Asiens, wo er theils nach der wandelbaren Sage geboren sein, theils sie auf seinen Zügen gegründet haben sollte. Aber auch die beiden ersten Silben des Namens gelten für griechische Form, seine Gottheit und göttliche Abkunft auszudrücken. Eine Notiz im Etymologicon Magnum aber, berechtigt uns auch diesen Theil des Namens schon in Asien zu suchen. Eine ionische Nebenform, heifst es, war Δεύνυσος und Δεύνυσος, und der Grammatiker lehrt. uns dass einige dies daher leiteten, weil er in Indien geherscht habe, Acuros aber auf Indisch der Künig heiße. Bekantlich heifst dewen auf Indisch Gott, welches Wort mit Deus, mit Zeúc und mit Aióc einerlei ist.

Doch alles dies ist gründlicher und vollständiger von andern ausgeführt worden. Ich spreche nur noch den einzigen hieher gehörigen Satz aus: daß wenn der Weingott, welchen die griechische Mythologie ausdrücklich aus Indien einkehren läst, Nysos heist, und in der südasiatischen Tradition, die wir vor uns haben, der Erfinder des Weinbaues in den verschiedenen semitischen Dialekten Nuh, Nuch, Nooch — denn Noach ist nur die bekante hebräische Aussprache der Kehltöne ") — kein Zweifel ferner

<sup>\*)</sup> Daher bei Josephus Nozóg.

sein kann, besonders nach dem oben dargelegten inneren Zusammenhange des Ganzen, daß dies ein und derselbe Name derselben Gottheit sei.

Die hebr. Mythologie nennt bloss den Vater des Noach, Lamech, aber nicht seine Mutter; dagegen nennt sie, auffallend genug, bei dem Kainischen Lamech die Namen der zwei Weiber desselben: der Ada als Mutter des Jahal und Jubal, der Zilla als Mutter des Thubalkain. Die Hand des späteren Anordners, der die beiden Linien vereinigend trennte, ist hier unverkennbar. Lamech war in der alten Sage durch zwei Weiber Vater von vier Erfindern; der Parallelismus, der in den Mythen wie in den Versen der Orientaler herscht, bürgt uns dafür, dass so wie Ada Mutter war des Jabal und Jubal, so Zilla des Thubalkain und Noach. Und diese Ada und diese Zilla, se wie die Naema Schwester des Thubalkain, deren Name ohne die mindeste Spur einer Beziehung, worin sie stand, genannt wird, waren, wie alle Analogie lehrt, zuverlässig ebenfalls Gottheiten aus jener altasiatischen Theogonie. -Der Dionysos der Griechen hat den Zeus zum Vater: nehmlich unter dieser so gewöhnlichen Form einverleibten sie ihn ihrer Mythologie. Aber seine Mutter Semele war dieser fremd, wie er selbst. Alle Frauennamen welche die griechische Mythologie zur genealogischen Verbindung brauchet, haben griechische Form und Bedeutung. Die welche keine Deutung zulassen, stammen entweder aus dem grauen Alterthum, oder aus dem Auslande. Semele ist kein griechischer Name, so wenig als Ino, der Name ihrer Schwester. Beide stammen aus dem Orient: sie sind Töchter des Kadmos. Der Phönicische Stamm brachte die Ino als Göttin des Meeres zu den Griechen: auch Semele ward von diesen göttlich verehrt: auch sie war zuverlässig eine asiatische Göttin. Nur leider ihr dortiges Attribut kann ich nicht nachweisen; was ich geben kann, ist nichts als todte Buchstaben. Die Verdoppelung eines Konsonanten ist in orientalischen Wörtern sehr gewöhnlich Rest eines vor demselben ausgefällenen andern, meist einer liquida. Dies berechtigt uns in der hebräischen Form des Namens Zilla die Zusammensiehung einer volleren Form zu suchen. Aus Zemela wird im hebräischen Munde sprachmäßig Zimla und Zillu: die italischen Religionen machten daraus Simila oder Stimula\*); und die griechischen Semele, wie Sidon aus dem phönicischen Zidon, und wie aus der Namensform Zilla selbst in der griechischen Bibel Sella.

Die Verwandtschaft zweier noch so ähnlichen Namen und Wörter ist nur eine Möglichkeit. Das Zusammentreffen nur mit andern Umständen kann ihr Aufmerksamkeit erwerben. Wenn aber dies Zusammentreffen sich häufet, dann nimt die Wahrscheinlichkeit zu, und bildet endlich einen vollen historischen Beweis, selbst da wo die Uebereinkunft erst aus jenen Uebergängen erhellet, die der Unerfahrene gewöhnlich gänzlich verkennt. Das eben von mir Vorgetragene fügt zu den drei oben schon zusammengestellten Personen aus der altasiatischen, mit der europäischen übereinstimmenden, Götterlehre noch zwei hinzu. Der Zufall, der bei jeder einzelen Erscheinung walten und den Beobachter täuschen kann, verliert sein Recht vor einem so zusammentretenden Ganzen.

Sehr wünschenswerth wäre es nun freilich, durch fernere Vergleichungen dieser Art auch über die übrigen vorsündflutischen Personen noch einigen Aufschlufs zu erhalten. Aber welchen Stoff bietet eine Liste ohne alle Erzählung zur Vergleichung dar, wenn man nicht durch blosse Namenähnlichkeiten in die willkürlichsten Hypothesen sich reißen lassen will? Wenn aber zu einem solchen Namen nur noch ein Wink kommt, so ist der Weg zu Kombinationen geöffnet, die une weiter führen können, als wir erwarten durften. Dies hoffe ich zum Schlusse noch an dem bereits erwähnten Henoch zu zeigen. Von ihm heifst es in dem hebräischen Monumente nur: er habe in den Wegen Gottes gewandelt und sei deswegen von Gott weggenommen worden. Mag die Theologie, die mit diesen Mythen verbunden war, gewesen sein welche sie wolle, so geht für den, der keine vorgefasste Meinung hat, aus diesen Worten unwidersprechlich hervor, dals Henoch

<sup>\*)</sup> S. Ovid. Fast. 6, 503. Liv. 39, 12. Schol. Juv. 2, 3.

dem irdischen Leben zu höherer Seligkeit entrückt worden. Man sieht, dass der alte Mythos diesen Fremmen in einen scharfen Kontrast mit der sündigen Generation vor der Flut gesetzt hatte. Es war also ein zuverlässiger Blick, der unsern Henoch in einer alten phrygischen Fabel erkannte die einen 'Arraxòs oder Nárraxos in älmlichem Verhältnis nennet \*). Nach Zenobius (Proverb. 6. 10), der sich auf die phrygischen Geschichten des Hermogenes beruft, war Nannakos ein phrygischer König vor Deukalions Zeiten; und da er die bevorstehende Flut voraus wusste, versammelte er die Menschen in den Tempeln und flehte mit vielen Thränen \*\*). Stephanus von Buzant (Art. 'Ixovior) erzählt folgendes. ',,Es war einer, Namens Annakos, der über 300 Jahre lang lebte. Als nun die Einwohner der Gegend das Orakel fragten, wie lange sie leben würden, erhielten sie zur Antwort, daß sie nach dessen Tode alle umkommen würden. Hierüber erhoben die Phrygier ein großes Wehklagen. Als nun zu Deukalions Zeiten die Flut eintrat, kamen alle darin um. Zeus aber, nachdem die Erde wieder trocken geworden war, hiefs den Prometheus und die Athena Bilder von Thon machen; worauf er alle Winde zusammenrief, um diese einzuhauchen und zu beleben. Von welchen Bildern (εἰπόνες) die phrygische Stadt Ikonium den Namen erhalten hat." Diese beiden in sich selbst ziemlich abgerissenen Notizen ergänzen sich jedoch einigermaßen gegenseitig; und es ist einleuchtend, dass wir hier ein Bruchstück aus einer Asiatischen Mythologie vor uns haben. welche die Periode vor und mit der Sündflut vollständiger erhalten hatte, und den frommen Henoch oder Annakos mitten unter seiner sündigen Mitwelt darstellte. Hoffentlich aber wird sich niemand verleiten lassen, weil dies Fragment von Phrygien spricht, nun auch dort das Vaterland der ältesten vormosaischen Mythologie zu suchen. Sagen von al-

<sup>\*)</sup> S. Will. Baxter in seinem Philological letters in den Miscellaneous Tracts on Antiquity, tom. I. Lond. 1779, p. 206. — Rosenmüller Scholia in V. T. ad h. l.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Suid. v. Nárrakos und Tù ủnh Narrakov.

alten Fluten waren überall; an die in jedem Lande einheimische kettete das Volk den alten überlieferten Mythos. der daher bald den Noach, bald den Deukalion; bald Ararat, bald Phrygien, bald Thessalien nennet. Der Verdacht aber daß die Erzählung von Annakos eine erst spät aus der jüdischen oder christlichen Bihel genommene und weiter ausgespongene sei, kann nicht aufkommen gegen die alten Zenenisse im Zenobius \*); gegen den Umstand dafs dieser Mythos an, den Ursprung der Stadt Ikonium geheftet. folglich aus der uralten Klasse von Fabeln, ατίσεις genannt (d. i. Gründungen von Städten, Völkern und Staaten), genommen war; und gegen die Erwägung dass dieser Annakos oder Nannakos ein altes Sprüchwort war. das nach einigen Nachrichten von uralten Dingen gehraucht ward, nach andern von kläglichem Flehen: vermuthlich wirklich von beidem. Die Vergleichung dieser Phrygischen Sage zeigt nun zugleich, dass die von den Muselmanen uns erhaltene Arabische, von eben diesem Henoch, den sie Achnoch pennet, so verbrämt sie auch mit spätern Zusätzen ist, doch einen Grund von uralter orientalischerden Mosaischen Auszug ergänzender, Mythologie hat \*\*). Nach ihr hatte ihn Gott an die ausgearteten Kainiten gesandt, sie zu bekehren; sie setzt aber hinzu, dass er auf deren Widerstand sie bekriegt habe. Die Araber sagen ferner von ihm, dass er die Gabe der Weissagung gehabt: daher auch die schon im Alterthum bekanten, seinen Namen tragenden: Bücher; dass er der Stifter einer uralten Religion gewesen, und viele Künste erfunden habe; da-

L

Des Historikers Hermogenes Alter ist zwar unbekant, cher schon Josephus und der vortreffliche Scholiast des Apollonius citiren ihn als Quelle. S. Vocs. de Hist. Gr. lib. 3. Als Belag aber für den gleich unzuführenden aprüchwörtlichen Gebrauch des Mythos hat Zenobius aus dem einst klassischen lambdgraphen Meredes oder Herondas (s. Ruhnk. Hitt. Oratt. Gr. extr.) folgenden Ausgang eines Skazonten:

tion to Warrenov alla lows: 1. 112 plan and a grant.

<sup>\*\*)</sup> S. Herbelot Art. Edris. Denn unter diesem, einen Forscher oder Gelehrten bedeutenden, Namen ist Henoch bei den Muselmamen bekanter.

her auch die gelehrten Morgenländer den Hermer in ihm erkennen ); ein Wink der nicht ohne weiters zu verwerfen ist, obgleich ich ihn dahingestellt sein lasse.

Desto wahrscheinlicher glaube ich dieselbe Person auch in der Gestalt eines Heros, wie der hebräische und phrygische, und zunächst aus diesem entstanden: in der griechischen Mythologie nachzuweisen; welches darch die Verwandtschaft der Griechen mit den Phrygiern, worauf die Mythen von Tantalos, Pelops und Niebe deuten, begreiflich wird. Der Name Aeakos verhält sich in seiner griechischen Form, Aianos, zu Arranos genau wie zu Marroria die den Griechen geläufigere Form Masoria. Die Frömmigkeit und Gerechtigkeit des Aeakos, die ihn zum Freunde des Zeus machte, ist bekant. Als einst Griechenland von den erzürnten Göttern mit einer Hungersnoth heimgesucht ward, sagte das Orakel, sie werde aufhören, wenn Aeakos Gebete deswegen verrichten würde. Apollodor (3, 12, 6), und Diodor (4, 61). Nach andern war die Landplage eine Flut (s. Schol. Pind. Nem. 5, 17). Dieses Gebet des Acakos, worauf die Abwendung des Uebels erfolgte, war ein in der griechischen Sage sehr berühmtes Faktum, und auf der Stelle wo er es verrichtet hatte, stand ein der Sage nach von den Gesamtgriechen erbauter Tempel (Isocr. in Euggora 5). Bekant ist, dass er göttlich verehrt ward, und dass er als Unsterblicher namentlich wegen seiner Gerechtigkeit einer der Richter der Unterwelt war. Eine bestimmtere Fabel aber lässt ihn in den Elysischen Gefilden wohnen, wo bekantlich nach der älteren Vorstellung nicht etwa die besaern Menachen überhaupt, sondern nur wenige von den Göttern vorzäglich geliebte eine höhere Seligkeit genossen. Hor. 4. Od. 8, 25: Ereptum Stygiis fluctibus Acacum Virtus, et favor et lingua potentium Vatum, divitibus consecrat meulis. Lauter Züge, worin man die in Nebenumständen leicht modificirte und der griechischen Mythologie angepasste phrygische und hebräische Fabel des Henoch

. hiba.

१९४७ हे हैं स्वर्धा स

<sup>\*)</sup> S. Herbelot Art, Hermes.

erkennt. Zu solchen Nebenumständen gehört denn aber, wie heutzutage wol ohne Beweisführung gesagt werden darf, die mythische Chronologie. Wem die Fabel von Achilleus Großwater zu jung ist für einen Heros, den die asiatische Mythologie in die Zeiten vor der Flut setzt. der darf nur einige Versuche machen die mythische Genealogie chronologisch zu vergleichen, namentlich die Ascendenz auch anderer trojanischen Helden, wie des Idomeneus, Agapenor, Priamos, die ihn sogleich mit dem zweiten und dritten Gliede in die ältesten Ansänge der Völkersagen versetzen wird. Bas historische in dem Stammbaum der Aeakiden könnte allerfrühestens nur mit Achill selbst anfangen; die Mythen des Aeakos und Peleus sind so rein poetisch und allegorisch, dass sie jedem Alter angehören können, ohne darum die Stifter und Verbinder der Mythologie gehindert zu haben, sie unmittelbar vor den Achill zu setzen.

Wären uns mehre solche Blicke in die Mythologie der westasiatischen Völker, aus den Zeiten der Griechen vergönnt, wie der, welchen jener phrygische Mythos gewährt; so würde die Untersuchung der mosaischen Urkunden freier und mit schnellerem Erfolge angestellt werden können; als wenn wir die mit unzähligen Zusätzen und Verunstaltungen auf uns gekommene Mythologie der weiter rückwärts liegenden Völker zu Hülfe nehmen: wir würden den Zusammenhang der mosaischen Sagen mit den europäischen deutlicher und vollständiger erkennen, und würden namentlich auch manche der übrigen vorsündflutischen Personen mehr als bloß dem Namen nach kennen.

## VIII.

## Ueber den Mythos der Sündslut\*).

ine der fruchtbarsten Entdeckungen, welche die neuere Kritik in der Bearbeitung der mosaischen Monumente gemacht hat, ist die, welche die Abwechslung der Namen Jehova und Elohim in der Genesis betrifft \*\*). Die einzelen Theile derselben in welchen dieser oder jener Name Gottes, herscht, stellen auch in ihrem Inhalte sich theils als selbständige Erzählungen dar, theils doch als sehr merklich geschiedene Abtheilungen solcher, die oft mitten in der Erzählung eine jeher Ueberschriften tragen, wie "dies ist das Buch" - "dies ist das Geschlecht" -, und die sich von den daran stoßenden auch durch Verschiedenheit des Vortrags, und selbst zuweilen durch Abweichungen in gewissen Umständen unterscheiden. Wäre diese Bemerkung in etwas älteren Zeiten gemacht worden, oder hat sie wirklich ein aufmerksamer Bibelleser schon früher gemacht, so konnte sie wol nur irgend eine mystische Deutung begründen: in unsern Tagen, wo jedem Gebrauche der heiligen Bücher sein eigenthümliches Gebiet angewiesen ist, dient sie dem Kritiker, ohne Gefährdung der Religion, zum unleugbaren Beweis, dass die Genesis das Werk eines Schriftstellers ist, der mehre alte selbst schon ordentlich abgefalste Ueberlieferungen in ein zusammenhangendes Ganzes kunstlos zu vereinigen suchte. Ja

<sup>\*)</sup> Vorgelesen in der öffentlichen Sitzung der Akademie der Wissenschaften am 30. Januar 1812.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 124. 125.

schriftlich abgefalst müssen jene uralten Geschichtbücher gewesen sein, da Eigenthümlichkeiten des Ausdrucks und der Benennung aur entweder durch Metrum, dergleichen hier nicht ist, oder durch Schrift sich erhalten können.

Die lose Verbindung dieser Theile in der Genesis kann uns nicht befremden, weil die schriftstellerische Kunst, die auf solche Gegenstände ihre Sorgfalt erstreckt, in jene Zeiten nicht gehört; und auch jene Abweichungen dürfen uns nicht irren, weil wir dem Abfasser keinen Zweck unterlegen dürfen, wie ihn ein späterer Schriftsteller bei ähnlicher Arbeit etwa gehabt haben würde. Es läßst sich ein Zweck denken, dem die ausdrückliche Beibehaltung der verschiedenen Darstellung aus verschiedenen Sagen völlig entspricht: obgleich folgende Generationen ihn früh verkannten.

Von selbst müssen wir, bei dieser Ansicht von der Entstehung dieses Buches, erwarten, dass jene einzelen Theile von sehr verschiedenem poetischen, Werthe seien. Die Lesung bestätigt dies bald. Ohne noch zu ahnen, was hieraus für die weitern Untersuchungen in diesem Felde hervorgehen mag, glaube ich bemerkt zu haben, dass die Jehova-Urkunden in dieser Hinsicht weit vorangeben denen mit dem Namen Elohim; obgleich auch diesen eine älteste Poesie zum Grunde liegt, welcher nur spätere Behandlung ihren Glanz scheint benommen zu haben. Gleich der Schöpfungs-Mythos gehört zu diesen, deren poetisches Verdienst, wie ich in einer frühern Arbeit zu zeigen mich bemüht habe, erst dem kritischen Blicke sich vollständig entwickelt. Aber gleich auf diesen folgt die schönste Perle in dieser Schnur, der Paradies-Mythos, und gerade dieser ist ausgezeichnet durch eine ihm ausschließend angehörige durch und durch herschende Benennung der Gottheit durch die verbundenen Namen Jehova Elohim \*). Wobei jedoch angemerkt zu werden verdient, dass diese feierlichere Benennung Gottes nur in dem eignen Vortrag des Erzählers herschet, dahingegen in den eingefährten Reden der Schlange und des Weibes (Kap. 3, 1 - 5) nur der

<sup>\*)</sup> Bei Luther Gatt der Herr.

einfache Name Elehim — und swar viernal hintereinander, also ohne Zufall — erscheint. Der darauf folgende schöne Mythos von Kain und Abel der, wie ich in meiner letzten Vorlesung gezeigt habe, bestimmt zwar an jenen sich anzuschließen, aber von einem andern Verfasser zu sein scheint, hat durchweg den Namen Jehova; und auf ihn folgt, mit dem Namen Elohim das dürftige Gerippe der mythischen Periode von Kain bis zur Flut.

Die Erzählung von der Sändflut selbst, zu welcher ich nun übergehe, ist mit sichtbaren losen Fugen zusammengesetzt aus einer Reihe von Bruchstücken beiderlei Art. In dreien von diesen (Kap. 6, 1—8. 7, 1—10. und in den letzten Versen des 8. Kap.) herschet der Name Jehova"). Man darf nur zu Anfang des zweiten von diesen Fragmenten statt "geh in den Kasten" setzen "baue dir einen Kasten und geh hinein" u. s. w., sodann das dritte (dessen Anfang mit dem Schlus des vorhergehenden Elohim-Fragments unmerklich versließt) mit dem Ausgange Noachs aus dem Kasten beginnen; so fehlt uns nur wenig, um die ganze Geschichte in dem edeln Stile der

<sup>\*)</sup> In dem vorletzten Verse des zweiten dieser Fragmente (Kap. 7, 9.) steht zwar in unserer hebräischen Bibel der Name Elohim. Allein obgleich Vater sehr richtig bemerkt, dass solche einzele Erscheinungen, gegen die überwiegenden Uebereinstimmungen im Ganzen, gar nicht zu beachten sind; so ist doch die Variante Jehova nicht zu verschmähen, welche einer der Kennicotts schen Codd, und einige der alten Uebersetzungen, namentlich die Vulgata (dominus), darbieten. Ich führe dies nur an wegen des nicht uninteressanten Umstandes, dass auch Luther hier sich der Benennung der Herr bedient. Er, der keine Ahnung haben konnte von dem kritischen Gebrauche, den diese Namens - Abwechselung. gewährt, wie kommt er dazu, gerade hier seine steten Führer, den hebräischen Text und die Siebzig, zu verlassen! - Sollte nicht sein anerkanntes poetisches Gefühl den Mann gelehrt haben, welche Theile eine poetische Einheit in sich haben? und da dem wörtlich genauen Uebersetzer das Vorherschen des einen oder andern Namens in den verschiedenen nicht unbemerkt bleiben konnte, dürfen wir nicht glauben, dass er selbst den Abklang des Ne mens Elohim gegen den vorherigen Zusammenhang mit Jehova fühlte, und daher das besser stimmende wählte, welches ihm eine ehrwürdige alte Uebergetzung, die Vulgata, darbot!"

Jehova-Urkunde vor uns zu haben. Das erste Elohim-Eingment dazwischen enthält die Anweisung zum Bau der Arche schon ziemlich im Geist der späteren levitischen Kleinlichkeit, mit Angabe der Manse und der Einrichtung. welches alles die ältere Sage unstreitig der Einbildungskraft überliefs. Dann folgt der Befehl zum Hineingehen und gur Aufnahme aller Landthiere, welches beides unmittelbar darauf in der Jehova-Urkunde eben so vollständig noch einmal vorkommt, nur bekantlich mit der merklichen Abweichung, dass in dieser von den reinen Thieren ie sieben Paare, von den andern je ein Paar mitzunehmen geboten wird, da in der Elohim-Urkunde von allen Thieren ohne Unterschied nur von je einem Paare die Rede ist. Das zweite Elohim-Fragment schildert das Kommen und die Dauer der Flut in lauter Wiederholungen, und dabei mit genauen chronologischen Angaben, die das sichere Gepräg späterer Ausführung alter poetischer Sagen sind; dann eben so die Abnahme, nebst der Erzählung von den Vögeln, die Noach zur Erkundung ausgeschiekt. Man kann mit Sicherheit annehmen, dass dieser naivschöne Umstand su dem ursprünglichen Mythos mit gehörte; aber in dieser Urkunde hat er eine Erweiterung erhalten, die ihn verdunkelt. Den Raben, der zuerst ausfliegt, und der, obgleich die Erde noch einige Wochen ganz bedeckt bleibt, nicht wiederkehret, sondern stets hin und her fliegt, kann ich mir poetisch noch weniger begründen als physisch. Das frisch abgebrochene \*) Oelblatt, das die zweite Taube bringt, stimmt, auch für einen paiven Dichter, zu wenig mit den Zeitbestimmungen derselben Urkunde, nach welcher die Erde in den niedern Gegenden damals schon drei Vierteljahre lang mit Wasser bedeckt war. In den verwandten Sagen anderer Nationen, die ich nachher berühren werde, dauert die Flut nur wenige Wochen. Der ursprüngliche Mythos braucht gar keine Zeit bestimmt zu haben: wir brauchen ihm also das Oelblatt, werin Fantasie ist und Zweck, nicht abzuspre-

<sup>\*)</sup> Die Sprachforscher sind blofs darüber streitig, ob das Beiwort im Grundtext abgebracken oder frisch heifse.

chen. Dann felgt der Ausgang aus dem Kasten; an welchen sich, im dritten Jehova-Fragment; das Dankopier anschließt. Zuletzt folgt im dritten Elohim-Fragment, abermals mit vielen Wiederholungen, der Bund Gottes und der Regenbogen, welchen letzten Umstand wir dem ursprünglichen Mythos wohl auch zueignen dürfen:

Demzufelge trage ich nun aus den Jehova-Fragmenten, mit schicklichen Einschaltungen aus den andern, den

. . . .

Mythos also vor:

Da die Menschen sehr zunahmen auf Erden, da begannen die Söhne Gottes nach ihren Lüsten zu freien und nahmen zu Weibern die Töchter der Menschen. sprach Jehova: Mein Geist wird nicht walten unter den Menschen auf immer bei ihren Vergehungen; denn sie sind Doch will ich ihnen noch Frist geben hundert und zwanzig Jahr. Aber aus der Vermischung der Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen entstanden Räuber und Gewaltthätige; und die Bosheit der Menschen nahm zu auf Erden. Da reuete es Jehova, dass er die Menschen gemacht hatte; und er beschloss, zu vertilgen alles auf Erden, sowohl Menschen als Thiere bis auf das Gewürm. Aber Noach allein fand Gnade vor Jehova. sprach Jehova zu Noach: Baue dir einen großen Kasten und gehe in denselben, du und dein Haus, und nim mit dir von allen reinen Thieren je sieben Paare, von den unreinen aber je ein Paar; auf dass Same lebendig bleibe auf Erden. Denn ich will regnen lassen und vertilgen von dem Erdboden alles was Leben hat. Und Noach that wie ihm Jehova geboten hatte. Und als die Zeit heran kam, thaten sich auf alle Brunnen der Tiefe und alle Fenster des Himmels. Und das Gewässer verbreitete sich und bedeckte die ganze Erde bis funfsehn Ellen über die höchsten Berge. Aber der Kasten fuhr auf dem Wasser. Da ging alles Fleisch unter auf Erden, was einen lebendigen Odem hatte auf dem Trecknen, und nur Noach blieb über und was mit ihm im Kasten war. Da gedachte Jehova an Noach; und er wehrte dem Regen, und das Gewässer fing an sich zu verlaufen. Da liess der Kasten sich nieder auf dem Gebirge des Landes Ararat. Und

mach einiger Zeit liefs Noach eine Taube ausliegen, damit ar, erfilbre, sh das Gewässer gefallen ware auf Erden. Da aber die Tanbe nicht fand, da ihr Fuß ruhen konnte. kehrte sie wieder in den Kasten. Und nach sieben Tagon liefs Noach abermal eine Taube fliegen, die kam zurück gegen Ahend, und siehe ein abgebrochenes Oelblatt was in ihrem Munde. Und wieder nach sieben Tagen. liefs er eine Taube fliegen, die kehrte nicht zurück. Da erkannte Noach, dass die Erde trocken war. Und er ging heraus mit seinem Hause und allen Thieren. Da bauete Noach dem Jehova einen Altar, und brachte ihm Opfer von allerlei reinen Thieren: und Jehova roch den lieblichen Geruch und ward verzöhnet. Da gab Jehova ein Gebot, daß wer Menschenblut fürder vergösse auf Erden. dess Blut solle wieder durch Menschen vergossen werden. Und Jehova schloss einen Bund mit den Menschen und allen auf Erden lebenden Thieren, und sprach: Es soll hinfort keine Flut mehr kommen, die die Erde verderbe. Und zum Zeichen meines Bundes habe ich meinen Bogen in die Wolken gesetzt; damit, wenn es kommt, dass ich Wolken führe über die Erde, ich ansehe meinen Bogen, und gedenke meines Bundes, und lasse keine Sündflut kommen, die alles Fleisch auf Erden verderbe.

Der Eingang zu dieser Erzählung hat Dunkelheiten, die von den Abkürzungen der älteren Sage herrühren, dergleichen sichtbar die ganze Periode von Kain bis zur Flut erfahren hat. Wer in jenen Zeiten einen kurzen Auszug der alten Sagen verfaßte, hatte die Gesetze eines solchen nicht vor Augen. Er setzte eine Menge Begriffe und Notizen als bekant voraus, ohne zu ahnen, daß eine Zeit kommen würde, wo man nichts mehr davon wissen würde. Nur durch Vergleichung der Analogie aller ältesten Sagen ist es uns möglich, einige Zwischenbegriffe zu ergänzen.

Die Ungleichheit der Stände ist so alt als alle unsere historische Kenntnifs, die Sagen mit eingeschlossen. Bei allen Völkern ist wenigstens ein königlicher oder Heldenstamm, der alsdann den Priesterstand gewöhnlich mit in sich begreift, im Gegensatz des gemeinen Volkes. Was

jener Eltesten Zeit edel und trefflich, was ihr Tugend in. ist wirklich diesem Heldenstamm fast ausschließlich eigen: der große Haufen ist nicht bloß niedrig, sondern schlecht: oder vielmehr schlecht und niedrig ist einerlei. Mit jenen verbindet sich bald der Begriff einer ausgezeichneten göttlichen Abstammung. In der vielgöttischen Sage, die der mosaischen Religion vorausging, war ein solcher Heroenstamm von Abkömmlingen der Götter wie in der griechischen Sage und allen übrigen. Sie hieften die Söhne der Elokim oder der Götter, im Gegensatz der Söhns der Menschen oder des Volkes. Sehr begreiflich, dass ein uralter Gebrauch bei den Völkern die Gemeinschaft der Khen zwischen beiden Ständen verwehrte; sehr begreiflich, dass man sich die Verderbtheit der Vorwelt und die allmähliche Entartung des Menschengeschlechts aus solcher Vermischung erklärte. Dies war der Sinn der vormosaischen Sage, die mit der mosaischen Religion nicht in allen Begriffen harmonirte. Der Gesetzgeber behielt sie jedoch bei; aber mit dem seiner Lehre eigenthümlichen Begriffe der Einheit im Namen Elohim. Es sind also nun nicht mehr die Söhne der Götter, sondern die Söhne Gottes. Hiemit verband sich nun noch der Begriff des göttlichen Hauches, der einst den Menschen beseelt hatte. In dem Stamme der Edeln glaubte man habe sich der Hauch oder der Geist Gottes am unverfälschtesten erhalten. Wer wollte über den materialistischen Begriff sich wundern, dass bei allgemeiner Vermischung des großen Menschengeschlechts auf Erden dieser Götterhauch sich immer mehr und mehr verschwächet, und zuletzt fast ganz verloren habe? So lange ein anschnliches Geschlecht jener Edeln unvermischt auf Erden wohnte, so lange konnte der Geist Gottes in ihnen, und sie selbst durch ihre Herschaft unter den übrigen Menschen, Recht und Ordnung erhalten, Aber nun nach jener Vermischung seh Gott voraus, dass sein Geist aufhören werde, wirksam zu sein unter den Menschen. Dies ist der wahre Sinn der Worte Kap. 6, 3., den die natürlichste Bedeutung der hebräischen Ausdrücke und unbefangene Beachtung des Zusammenhanges darbieten, und welchem Luther am nüchsten gekommen ist, während die gelehrtesten Ausleger hier unnöthige Zwangsmittel angewandt haben \*).

Gans in dem Sinne jener Zeit, wo Gott noch Reue über seine Handlungen empfindet, ist denn auch die Frist, welche er, einem gerechten irdischen Herscher gleich, den Menschen noch gibt, so sicher er auch vorhersieht, daß die Wirkung seines Geistes unter ihnen bald aufhören wird. Aber dass diese Frist nur in Gottes Gedanken erwähnt, und dass ihre Verlaufung nachher stillschweigend vorausgesetzt wird, dies ist offenbar nur noch Rest einer ursprünglichen vollständigern Erzählung. Zuverlässig ließ diese Gottes Missfallen, sein bevorstehendes Gericht, und diese Frist den Menschen ankündigen. Und hiemit stimmen vortrefflich überein die in meiner letzten Vorlesung angeführten mosaischen Sagen von Henoch. Der phrygische Annakos, nachdem den Menschen vorhergesagt worden, dass sie nach dessen Tod umkommen würden, versammelt sie zu flehentlichem Gebet. Die Araber lassen ausdrücklich den Henoch von Gott an die Kainiten gesandt werden, um sie zu bekehren. Wer sieht also nicht, dass in der mosaischen Erzählung die in dem vorhergehenden trocknen Geschlechtsregister erwähnte Frommigkeit des Henoch und seine Entrückung, und die hier gegebene Frist, Bruchstücke eines eben solchen Zusammenhanges sind? Henoch war es, der den Menschen diese Frist verkündete, und vergeblich bemühte sich eben derselbe, sie

<sup>\*)</sup> Luthers Uebersetzung ist: "die Menschen wollen sich meinen Geist nicht mehr strafen lassen, denn sie sind Fleiseh." Er durfte nur noch wörtlicher übersetzen: "die Menschen werden sich meinen Geist nicht immer strafen lassen." — Uebrigens ist Vaterg Urtheil, dass diese ganze Stelle (Kap. 6, 1 — 4.) "ohne irgend einen ersichtlichen Zusammenhang" mit der Erzählung von der Sündflut stehe, gewis eine zu starke Behauptung. Vielmehr würde die große Bosheit der Menschen V. 5. ohne eine solche begründende Einleitung schwerlich erwähnt worden sein. Daß die Nestlim und die Erobrer nachtheilig erwähnt werden, ist klar durch diesen Zusammenhang, und stimmt recht gut mit der mosainchen Religion, welche durchaus nur die Eroberungen, die von dem Gesamtvolke Israel geschahen, heiligte.

zur Erkeuntniss und Busse zu bringen. Er wird von Gott zu höherer Seligkeit von der sündigen Erde weggenommen, und nach Verlauf der Frist ergeht das Gericht über alle Menschen, mit einziger Ausnahme von Henochs gottesfürchtigem Nachkommen Noach. Freilich die mozaische Chronologie stimmt mit dieser Annahme nicht; denn, rechnen wir nach dieser, so fällt Henochs Entrückung sogar mehre hundert Jahre vor Anfang der Frist. Allein dies wäre nur, dann ein Widerspruch, wenn der mosaische Mythos Henochs Vermittelung wirklich erwähnte. Dass die vorsündflutischen Alters-Angaben durchaus unmythisch sind, das heifst, dass sie durch weit spätere prosaische Behandlung erst hineingekommen sind, versteht sich von Die Angabe der hundert und zwanzigjährigen Frist hingegen lautet mythisch genug. Es ist die Dauer eines alten orientalischen Säkulum \*). Wer nun diese, wie man muss, ganz unabhängig von jener chronologischen Liste betrachtet, der wird es gewiss nicht unpassend finden, wenn hundert und zwanzig Jahre vor der Flut Noachs Urgrofsvater sie verkündet und die Menschen zur Bulse ermahnet.

In der phrygischen Sage vom Annakos wird ausdrücklich und zwar offenbar als Auszeichnung angeführt, dass er
über dreihundert Jahre gelebt habe. Merkwürdig ist, dass
grade diese Zahl mit der mosaischen Sage übereinkommt,
in welcher Henochs Erdenwandel dreihundert und fünfundsechszig Jahre dauert, während die übrigen aus derselben Linie bis zu ihrem natürlichen Tod ein weit höheres Alter erreichen. Mit dem Bewusstsein freilich, dass
Uebereinstimmung in Zahlen etwas sehr unzuverlässiges
ist, möchte ich mich von dieser hier verführen lassen, sie
als einen Wink anzunehmen, dass dieses Alter Henochs
wirklich so bestimmt in der alten Sage gewesen sei. Durch
diese Voraussetzung rundet sich nehmlich der alte Mythos
aufs vortrefslichste. Es ist begreislich, dass in demselben

<sup>\*)</sup> S. Scaliger de Em. Temp. lib. 4. p. 293 — 98. Censorin, de Die nat. c. 17. und die dort von Lindenbrog angeführten Stellen anderer Schriftsteller.

den Menschen der ältesten Sage ein hohes Alter zugeschrieben ward: aber jeder alte Mythos bleibt einfach und natürlich, auch wo er Verwunderung erregen will. Irre ich, so irre ich nicht ohne Wahrscheinlichkeit, wenn ich annehme, dass als gawohnliches Alter der Menschen jener Zeit das Säkulam von handert und zwanzig Jahren angenommen und von Henoch gesagt war, ihm habe die Gottheit seines frommen Wandels wegen, und damit er seiner Mitwelt lange zum Vorbild diene, dret jener Menschenalter leben lassen. Von diesen war die von ihm feierlich endlich auf göttlichen Befehl verkändete Frist das letzte. Die Zeit des Gerichts war nun da. Henoch, der Sohn und Enkel überlebt hatte, ward hinweggenommen, sein Urenkel aber zu Erneuerung des Menschengeschlechts in der allgemeinen Flut durch göttliche Vorschung erhalten. Die hebräische Tradition, welche, wie wir sehen, von jener ältesten Periode nur die Stammtafel erhalten hatte. verlor diese Motivioung von Henochs hohem Alter aus den Augen, und gefiel sich nun in der wunderbaren Ausdehnung desselben in beinah dreifachem Maaise auf diet ganze Generation, indem sie sich begnügte, den frommen Henochadurch seine Verseligung auszuzeichnen.

Die ganze übrige Erzählung von der Flat selbst ist einfach und durch sich selbst klar. Der Bund; den Gutt miti den Measchen schliefset; hat den ethischen Zweck. auch in dem Herzenides sündigen Menschenidas Zutrauen. zu Gott, das durch die Kunde von diesem Strafgericht. vernichtet werden konnte, zu erhalten. Die schöhe Dich-: tung von dem Regenbogen, als Zeichen dieses Bundes, hat ihren Grund in dem Anblick, den diese Erscheinung gewährt. Fest aufstehend auf der Erde wölbt er sich hinauf in den Himmel, und scheint so ein Band zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen. Eine Idee, die wenig verschieden, aber herzlicher ist, als die griechische, nach welcher der Regenbogen der Wer ist, auf welchem die Verkündungen und Befehle des Zeus auf die Erde gelangen, oder personificirt, die Botin selbst des Zeus.

Die physische und historische Begründung des Sünd-

flut-Mython bedarf keiner weitern Untersuchung. Die Gestalt aller Küsten sind das dauernde Dokument alter Wasserverwüstungen. Jedes noch so hohe Alter. das man Gründe haben kann diesen Ereignisten zu setzen, kann nicht zu alt sein, um eine solche Sage begründet zu haben. Die Kunde solcher Zerstörung, die in jedem Lande. das sie traf, als eine Weltzerstörung den Gemüthern nich einprägte, kann nie untergehen. Ueberall mußte die Sage davon sich bilden, unabhängig von der jedes andern Landes. Aber die so, wie wir sie hier vor une haben, gestaltete Sage geht von Einer Gegend ans. Das anniehende in ihrer Erfindung konnte sie von Volk auf Volk. von Zeit auf Zeit verpflanzen; aber überall ward sie nothwendig die Sage von derjenigen Flut, welche die dazige Gegend betroffen hatte. Aus Gründen, die ich früher entwickelt habe, suche ich die Bildung dieser Sage, wie der übrigen ältesten in der Genesis in den südlichen Gegenden Asiens. Verpflanzt an den Eufzat, lässt sie den Kasten auf den Gebirgen Ararate, worin ich mit den Erklärern aller Zeiten Armenien erkenne, sich niederlassen \*). Von den Ueberlieferungen anderer Völker jener Gegend haben Josephus \*\*), Eusebius \*\*\*), Cyrillus \*\*\*\*) und Syncellus t) uns einige Bruchstücke aus den Werken griechisch schreibender Historikes vor unserer Zeitrechnung erhalten, worin ich, wie Eusebins, von der mosnichen Erzählung unabhängige Uebereinstimmungen mit derselben erkenne. Am merkwürdigsten ist die assyrische Tradition. aus den historischen Werken des Abydenus und Alexander Polyhistor geschöpft; in welcher, statt des mosnischen Nonch, ein Sieuthros oder Xisuthros + ; eingeführt wird.

<sup>\*)</sup> S. ob. Aelteste Erdkunde des Morg. S. 115 folg.

<sup>\*\*)</sup> c. Apion. 1, 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Pracp. Euang. 9, 11. 12.

Part Contra Julian. 1.

<sup>11 +)</sup> Ed. Peris. p. 20 et 38.

<sup>††)</sup> Alexander scheint Xieuthros geschrieben zu haben, aber Abydenus Sieuthros.

welchem ein Gott, den der Grieche Krones nenns, große Regengüsse auf den funfzehnten des Monats Däsies ankändigt. Auf seinen Befehl vergrub Sisathras achriftliche Nachrichten von der Vorwelt in der Sonnenstadt Sippara. baute dann ein großes Schiff, in welches er mit seiner Familie und Freunden und mit allen: Arten vierfüßigen. fliegenden und kriechenden Thieren ging, und nach Armenies hinausschisste. Drei Tage nachdem der Regen aufgehört fing er an, durch ausgeschickte Vögel die Erde zu erkunden. Zweimal kamen sie zurückgeflogen; aber das zweitemal batten sie Schlamm an ihren Füßen. Zum drittenmale blieben sie aus. Hierauf verließ zuerst Siguthros bloss mit seinem Weibe, seiner Tochter und dem Steuermanne das Schiff. Sie beteten die Erde an, errichteten einen Altar und opferten den Gettern. Aber plätzlich verschwanden sie. Die im Schiffe zurückgebliehenen gingen nun ebenfalls heraus, suchten und riefen vergebens. bis Siguthros Stimme aus dem Aether, nachdem er sie zu einem frommen Leben ermahnt, ihnen gesagt, sie seiest ihrer Gottesfurcht wegen zu den Göttern genommen, um bei diesen zu wohnen. Auf seine fernere Anweisung kehrten jene nun zurück, gruben die geretteten Bücher aus und wohnten wieder in Babylon. Das Fahrzeug aber blieb bis in späte Zeiten auf Armeniens Gebirgen liegen.

In dieser Sage ist eine Vermengung mit der Sage von Henoch unverkennbar; denn nach andern blieb Sieuthres auch nach der Flut noch auf Erden. In dem Lucianischen Buche de Dea Syria (Kap. 12. 13.) wird dieses assyrischen Noachs auch erwähnt. Von dem heiligen Tempel zu Hierapelis in Syrien heißt es dort, die Menge sage, Deukalion der Skythe habe ihn errichtet, derselbe, zu dessen Zeit die große Flut eingefallen sei. In ihrem Lande nehmlich habe damals die Erde sich aufgethan und habe das gesamte Gewässer aufgenommen. Deukalion aber, habe Altäre und über dem Erdspalt einen Tempel der syrischen Göttin errichtet, auch ein Gesetz gegeben, dass dieser Tempel ein Denkmal der Heimsuchung und der Wohlthat sein solle. In dieser Erzählung befremdet, die Erklärer mit Racht der Beiname des Skythes, den

Deukalier führt: nicht dals Abweiehungen dieser Art überhaupt befremden könnten, sondern weil diese von alten andern so sehr abgehende Angabe so beiläufig ministrati was bekantes angeführt wird. Und wie kommbiestidals grade dieser stidliche Deukalion ein Skythe sein soll, ida nichts natürlicher istu als dass jedes Volk den in der Sündflut geretteten als einen seines Stammes angibt? wie denn auch wirklich die assyrischen analten Chronologien den Sisichros als den zehnten König von Chalda aufführen. Unstreitig hatte der griechische Schriftsteller hier dem Namen aus der griechischen Mythologie, Deukalion, dessen er sich, der griechischen Sitte gemäß, wie der Nanich Hara, Dianvisos u. a. bedient, den einheimischen beigefügt, und offin kleiner Schreibsehler hat ihn uns wieder verhülk Men darf in jenem Beinhmen in griechischer Schrift nur  $\partial_{BS} K$  in select swell Grandslige, die dem I und C gleich sind, zertheilen, so baben wir den Deukalian Simthes oder Signifier \*); eine einfachere griechische Formation desselben Namens, den jone Schriftsteller Siauthron oder Xisufiston 'schreiben. ... '...

mit der mosaischen Erzählung höchst merkwürdigen Sage eines vom Eafrat! entferntern Landes, der phrygischen, verdanken wir! der Wissenschaft, die mas so vieles, das sonst mit der Spus verloren wäre, erhalten hat, der Münzenkunde. Und ich verdanke wieder die Zuverlässigkeit, mit welcher ich davon sprechen kann, oder vielmehr alles, was ich davon anzuführen habe, jenem gründlichen Gelehrten, jenem ernhigen und sichern Forscher, dessen Meisterwerk diese Wissenschaft auf einen Fuß gesetzt hat, dessen sich wenig andre zu erfreuen haben, Echbel in Wien. "). Von der an den Flüssen Männdrog und Mar-

Fehler findet man bei Athenaus XI. p. 500. b., wo wir lesen, Dercyllidas habe den Beinamen gehabt σχύφος; während aus Kentphon und aus der Sache selbst gewiß ist, daß er CICTOOE genaunt ward. S. auch Hengek. Schow v. Innuos.

<sup>\*\*)</sup> Doctrina Num. Vet. to. 8. p. 139 sqq.

Marsyas belegenen berähmten Stadt Apanea in Phrygien, gibt es eine Anzahl Münzen aus den Zeiten des Septimius Severus und folgender Kaiser - sieben bis acht Exemplare, durch die sichersten Münzkenner für echt erklärt, sind bekant - welche einen auf den Fluten schwimmenden Kasten darstellen, worin ein Mann und eine Frau zu sehen. Auf dem Kasten sitzt ein Vogel, und ein anderer fliegt heran, einen Zweig mit den Füssen haltend. Dicht dabei steht-dasselbe. Menschenpaar, mit aufgehobener Rechte, auf festem Lande. Was aber das allermerke würdigste ist, auf dem Kasten sind auf drei Exemplaren doutlich zu lesen die Buchstaben NQ, wovon auf andere bloss noch das N zu erkennen ist. Aeltere Gelehrte, namentlich Octavius Falconerius, von welchem wir eine Abhandlung über diese Münzen haben, versicherten, deutlich  $N\Omega E$  zu lesen, welches noch auffallender, aber auch eben dadurch verdächtig wäre, da dies genau die Schreibagt ist, mit welcher die griechische Bibel die hebräische Namensform ausdrückt. Allein durch Eckhels sichere Kritik ist es nun wol ausgemacht, dass nirgend mehr als jene zwei Buchstaben erscheinen \*). Mit Recht wird mit dieser Münze die Aussage eines sonst sehr bedenklichen Zeugen, der sogenannten siegellinischen Bücher verbunden. welche nach Erwähnung der Sündflut in schlechten Versen folgendes erzählen \*\*):

In Phrygien — — — — lieget
Steil, fern sichtbar ein Rerg, mit Namen Ararat
heißt er.

Aus ihm quellen hervor des Stromes Marsyas Adern: Aber auf seinem Gipfel sich senkend ruhte der Kamten (αβοστός),

Als sich der Regen gelegt.

<sup>\*)</sup> Die Angabe anderer, dass IVEA d. i. remogen darauf gelesen werden ist, wie aus eben dieses Gelehrten Untersuchung hervorgeht, durchaus irrig und unstatthaft.

<sup>\*)</sup> Ed. Gallaei p. 152 - 160.

So plump auch hier der christliche Verfasser den biblischen Namen Ararat nach Phrygien trägt, so sieht doch jedermann, dass er grade auf diesen Gedanken nie gekommen wäre, wenn er nicht eine mit der biblischen Geschichte übereinstimmende phrygische Sage vorgefunden Endlich tritt hinzu der wichtige Umstand, dass eben dies Apamea, wie wir aus Plinius, Strabo und andern Queflen wissen, von andern gleichnamigen Städten sich unterschied durch den nirgend erklärten Beinamen Κιβωτός, der Kasten, welcher auch auf einer Münze dieser Stadt, von Hadrian, zu lesen ist \*). Mir ist kein Zweifel dass dieser Beiname seinen einzigen Grund hatte in jener alten Sage, dass der Kasten des aus der großen Flut geretteten Stammvaters hinter dieser Stadt sich niedergelassen habe. Denn an einen jüdisch-christlichen Ersprung der so gestalteten Sage, welche auf die Münzen dieser Stadt hätten Einfluss haben können, ist unter jenen Kaisern nicht zu denken. Die Sylbe NQ in NQE žu erganzen veranlasst uns nichts. Warum sollte nicht dieser Name, den die Araber Nuh aussprechen, in Kleinasien No gelautet haben! doch kann es etwas gräcisist gesprochen worden sein NOS. Die gesamte Uebereinstimmung aber des Mythos und des Namens mit der mosaischen Sage, kann uns nicht mehr befremden, nachdem wir den Henoch, oder nach der arabischen Aussprache Acknock, so deutlich erkannt haben, in dem ebenfalls phrygischen Annakos. Dass übrigens auf jenen Münzen, sowohl in als ausser dem Kasten, nur Noach und seine Fran gesehen werden, darin erkenne ich den Uebergang zu dem griechischen Mythos von Deukalien und Pyrrka, die ganz allein auf der Erde bleiben.

Denn die mythische Einerleiheit des griechischen Deukalion mit Noach und Sisuthros, das heilst, dass der griechische Mythos mit jenen orientalischen Sagen aus gemeinsamer Quelle ausgeht, dies, sage ich, ist so gewiss als wenig Dinge dieser Art sein können. Hier ist nicht von der historischen oder chronologischen Einerleiheit der

<sup>•)</sup> Eckhel a. a. O. S. 140.

Ueberschwemmungen in Indien, in Westasten, in Thessalien die Rede. Ueber diese bleibt dem Geologen, so wie dem Historiker, wenn er es in sein Feld glaubt ziehen zu können, freie Untersuchung. Auch die strenge Einerleiheit der mythischen Personen, womit die verschiedenen Sagen belebt sind, kann nicht gemeint werden. Denn diese, so wie andere Nebenumstände, wandeln sich bei jeder Nation aufs mannigfaltigste; und Lokalsagen, wie wir ein Beispiel in der Tradition von Hierapolis gesehen haben, verschmelzen sich überall in die empfangenen Ueberlieferungen. Die Erfindung und die Hauptgestalt des Mythos ist es, welche allen diesen Nationen gemein ist. Schade nur, dass wir den griechischen Mythos von Deukalion nirgend in einiger Vollständigkeit finden. Im Apollodor finden wir ihn in folgendem Auszug:

"Als Zeus beschlossen hatte, das eherne Geschlecht zu vertilgen, verfertigte Deukalion auf Prometheus Angabe einen Kasten, versah ihn mit Lebensmitteln, und ging mit Pyrrha, seinem Weibe, hinein. Zeus aber schickte vielen Regen vom Himmel, welcher den größten Theil von Hellas überschwemmte, so daß alle Menschen umkamen bis auf wenige, die sich auf die höchsten Gebirge flüchteten. Deukalion fuhr in dem Kasten neun Tage und neun Nächte umher, und landete endlich auf dem Parnaß, wo er, nachdem der Regen aufgehört hatte, aus dem Kasten ging und Zeus dem Erretter opferte." — Hierauf folgt die eigenthümliche Sage von der Erneuerung des Menschengeschlechts aus Steinen.

Man vergesse nicht, dass wir hier keinen eigentlichen Mythographen, sondern nur einen Mythologen vor uns haben, das heist, einen, der als Gelehrter die Mython sammelt, und zwar zu einer Zeit, als die Historiker schon längst in die Erzählungen aus der mythischen Zeit mancherlei hatten einsließen lassen, was diese Nachrichten historischer gestalten sollte. Dahin gehört die Einschränkung der Flut auf Hellas, womit man vergleiche Aristoteles Meteorol. 1, 14., wo die überschwemmte Gegend noch genauer bestimmt wird. Dem Geiste des alten Mythos, der dieses Ereigniss mit der Folge der metallenen Men-

schengeschlechte in Verbindung setzte, und den Denkalion zu aller Menschen Urheber machte, wie jedermann aus den unzähligen Stellen weiß, die den Deukalion mythisch erwähnen, war diese Beschränkung, so wie die Rettung auch noch anderer Menschen, fremd. - Eine andere Abfassung des griechischen Mythos finden wir in der bereits angeführten Stelle des Lucian, wo er der Erzählung der Syrier eine andere ansdrücklich als die griechische entgegenstellt, deren Uebereinstimmung in Nebenumständen mit der mosaischen ich mich jedoch nicht bedienen will. weil sie in dem Munde des syrisch-griechischen Schriftstellers verdächtig ist; wie denn wirklich der Umstand Bedenken erregt, dass er, abweichend von der gewöhnlichen Vorstellung, und ziemlich asiatisch, der Deukalion mit seinen Kindern nicht nur, sondern auch mit seinen Weibern in den Kasten gehen lässt. — Zuverlässiger ist uns der echte Grieche Plutarch, der \*) als Beweis der genaueren Kenntnifs, welche Thiere von Naturerscheinungen haben, dieses anführt: "Die Mythologen erzählen, daß dem Deukalion eine Tanbe, die er aus dem Kasten gelassen, zur Kundschaft gedient habe, des Sturmes, wenn sie wieder zurückkam, des heitern Wetters, wenn sie wegflog." Offenbar abermals eine Dectung der einfachen mythischen Exfindung, die also der griechischen Sage mit der asiatischen gemein war, und die Einerleiheit beider bestätigt.

Es fragt sich nun, ob die Person des Noach oder Sisuthros bloss diesem Mythos ihr Dasein zu verdanken hat, oder ob, wie sehr gewöhnlich ist, ein schon vorhandenes mythisches Wesen in diese Dichtung hineingezogen worden. Was insbesondre den Sisuthros betrifft, so gestehe ich, dass dieser Name es war, der, verbunden mit dem Umstande, dass er in der alten Sage in der Reihe der chaldäischen Könige aufgeführt ist, die Ahnung in mir entstehen ließ, ob vielleicht von ihm her einiger Ausschluss uns werden könnte über die so sehr räthselhafte historische Person des ägyptischen Sesostris. Schon die Fas-

<sup>\*)</sup> De Sollers. Animal. p. 968 f.

sung dieses Gedankens muss zwar vielen ettel erscheinen: aber man vergönne, ehe ein solches Urtheil gefällt wird, eine nähere Erklärung. Sesostris Geschichte, sein Eroberangszug aus Aegypten durch Asien bis an die Donau und nach Thracien, ist durchaus fabelhafter Natur, und alle Versuche, diesen Eroberer einigermaßen chronologisch zu machen, sind bei den mancherlei Widersprüchen. die sich entgegenstellen, bisher vergeblich gewesen, wie der Anblick der verschiedenen chronologischen Systeme zeigt \*). Freilich bei der seltsamen Art, Geschichte hervorzubringen, deren sich viele bedienen, indem sie aus fabelhaften Erzählungen nur die unglaublichen und übernatürlichen Umstände, und von den widersprechenden Thatsachen die, welche am entbehrlichsten scheinen, streichen oder umformen; bei dieser Methode, sage ich, kommt freilich die Fabel zu kurz, während die Geschichte sich der seligsten Räume und einer wahrhaften Unschuld erfreut. Aber wo ist der Roman, der nicht, wenn er aus seinem litterarischen Zusammenhang gerissen, einst auf die Nachwelt kommen sollte, auf diesem Wege die ernsthafteste Geschichte würde? Vor der wahrhaften historischen Kritik gehört jeder Theil der alten Ueberlieferung, der durch die Natur seines Vortrags, durch die Gestaltung seiner Thaten, durch die Zeit und Umgebung, worin er erscheint, fabelhaft ist, ganz in die Mythologie, mit der Gefahr selbst, einzeles historische, was die Dichtung benutzt haben könnte, das aber mit Sicherheit nicht mehr ausgesondert werden kann, zu entbehren. Allein schon in den Zeiten der Entstehung der Wissenschaft - im Grunde auch damals begreiflicher als jetzt - galt jene Methode; und indem durch sie uralte Dichtungen prosaisch gemodelt stillschweigend in die Geschichte traten, die Urkunden aber verloren gingen, entstanden jene räthselhaften Theile der Geschichte, die den Kritiker verwirren. Hier ist für diesen kein anderer Rath, als solche Erzählungen auf der unentschiedenen Grenze zu lassen, bis entweder.

<sup>\*)</sup> S. Beck Welt - und Völkergeschichte S. 165. Simson. Chron. ad a. m. 2522.

positive Spuren eine historische Grundlage herausfördern helfen, oder Kombinationen anderer Art eine poetische. So ist es mit Sesostris. Wahrhaf: historische Spuren haben sich noch nicht gezeigt. Denn hoffentlich wird man iene seltsamen Monumente, die das Alterthum von ihm in Palästina und bei den Skythen sah, und deren Existenz ein Augenzeuge wie Herodot\*) allerdings vollkommen sichert, nicht eher dafür erklären, bis auch vor unsere Augen einige davon gebracht werden, damit auch unsere Kritik zu entscheiden versuche, ob sie wirklich beweisende Denkmäler sind, oder ob die unbefangenen Betrachter iener Zeit, Deutungen, welche eine alte Sage gewissen Hieroglyphen gab, oder auch Inschriften, welche die Nachwelt erst einem mythischen Faktum setzte, so nahmen wie sie sie empfingen. Finden sich etwa nicht auch Nachrichten im Alterthum von Denkmälern der Züge eines Herakles und Dionysos?

Die Analogie dieser beiden Eroberer mag uns einen Wink gewähren auch über Sesostris. Mythische Personen rein poetischen Ursprungs leben in allen Ländern. worin verwandte Völkerstämme wohnen. Ueberall bezeugen Denkmäler und Sagen ihre ehemalige Anwesenheit. Erst glaubt ihn jedes Land sein eigen, seinen ehemaligen Herscher. Aber sobald die Erd-und Völkerkunde sich erweitert, dann kann eine solche Allgegenwart nicht anders erklärt werden, als durch einen erobernden Zug über alle diese Länder. An der Richtigkeit dieser Erklärung für die Züge des Dionysos und Herakles wird niemand Wer den Sesostris für zu historisch halten wollte, um ihn eben so zu behandeln, der denke doch an Memnon, dessen Landsmann, und der, wenn man mit ernsthafter Miene seinen Zug nach Troja erzählen, und den Danaos für Sesostris Bruder erklären kann, weit jünger ist als dieser \*\*). Verweigere sich wer kann der Evi-

<sup>\*) 2, 102,</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Der alexandrinische Schriftsteller Manetho erzählt in einem Fragment, das uns Josephus (c. Apionem 1, 15.) erhalten hat, die Geschichte des Sesostris (den er Sethosis, Diodor Sesosis nennet)

dens der Zusammenstellungen, wodurch Jacobs \*) gezeigt hat, das der berühmte Zug dieses Helden nur der Mehrzahl der Mennonien oder angeblichen Begräbnisse desselben, die man in Aegypten und Persien, in Kleinasien und Cyprus und an andern Orten fand, seine Entstehung verdankt, und er selbst ein uraltes allegorisches Wesen, eine Gottheit war, dem jene Denkmäler überall ursprüsglich in ganz anderem Sinne gesetzt waren. Wer es also verträgt, den Memnon so zu betrachten, der berechtigt uns zu einem Versuche wenigstens eines gleichen Versahrens mit Sesostris. Wer aber historische Thaten in den Zügen des Dionysos und Herakles und Memnon findet, nur der darf unsre Ansicht des Sesostris ohne weiteres verwersen.

Als inkonsequent wenigstens und thöricht kann es nach diesen Vorausschickungen nicht erscheinen, wenn ich eine Ahnung faste in den Königen zweier ganz verschiedenen Länder, und wovon der eine durch die ägyptische Sage schon in Zeiten einer bedeutenden Kultur, der andre durch die chaldäische in die Zeiten der Sündslut gelegt wird, Eine Person zu entdecken. Was mir gelang ist indessen nur ein Wink, dessen Werth von künstigen Versuchen ihn zu versolgen abhangen mag. Von dem Standpunkt einer Ueberschwenmung die Augen auf die ägyptischen Sagen gerichtet, bot sich mir sogleich der Solhis oder die Gottheit des Hundsternes dar. Es sei mir

und seines Bruders (Armais) ganz übereinstimmend mit Herodot und Diodor, und erkläret dabei beide Brüder für den Aegyptos und Danaos der griechischen Mythologie. Ueberhaupt sind die Alten einstimmig über das hohe Alter des Sesostris, welches nach Herodot und Diodor über das hinausgeht, was man als trojanisches Zeitalter annimt, und wovon Aristoteles (Polit. 7, 10.) sagt, es stehe weit über dem des Minos. Kann die Geschichte eines Königs deutlicher für mythisch erklärt werden? [Die Ergebnisse der neuesten aegyptischen Alterthümer wird man erst dann würdigen konnen, wenn andere Kritiker, als die jetzigen, sich damit beschäftigen.]

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber die Gräber des Mennon und die Inschriften an der Bildsäule desselben," in den "Denkschriften der kon. Akad. der Wissenschaften zu München für 1809 und 1810."

vergönnt, meiner Hypothese den Ausdruck der Bestimtheit bloss zu gunsten des Vortrags zu leihen. Die Namen Sisuthros und Sesostris sind nichts als reduplikative Formen des Namens Sothis. Dies Gestisn war für Aegypten der Vorbote seiner Ueberschweimmungen. Kein Wunder, wenn das Symbol dieses Gestirns, personificirt, und wie gewöhnlich als mythischer König des Landes auftretend, einer der mächtigsten und herrlichsten der ganzen Reihe ward. Und war er einmal ein solcher König, so ging natürlich der physische Zusammenhang des Gestirns und der Ueberschwemmung in die Gestalt menschlicher Sesostris war es, dem die spätere Einrichtungen über. Priestergeschichte die Anlegung aller der Kanäle durch das ganze Land zuschrieb, wodurch diese Ueberschwemmungen erst ein so geregeltes und segenvolles Ereigniss wurden. Dem See Möris und dem Flutensender Sotkis verdankte Aegypten seine Existenz; die Symbole beider stellte daher die Geschichte, als zwei nach Herodot unmittelbar auf einander folgende Könige, welche den See und 'die Ueberschwemmung durch ihre Anstalten so eingerichtet hätten, vor die Augen einer dankenden Nachwelt\*).

Aber nicht bloss in Aegypten, sondern auch in den benachbarten Ländern Asiens ward der Hundstern göttlich verehrt; und wer uns den Namen Sothis durch Hülfe des Koptischen zu einem akägyptischen Appellativum und folglich zu einem von dort allein ausgehenden Namen dieses Sternes macht, den wollen wir dann anhören, wenn

<sup>\*)</sup> Dass der Name Sothis bei den griechischen Schriftstellern femininisch erscheint, ist nur eine griechische Formation. In dem noch ungedruckten griechischen astrologischen Werke des Vettius Valens, welches Auszüge aus dem uralten ägyptischen Astrologen Petosiris enthält, heist der Stern maskulinisch & ZhJ, Seth, S. Scalig. Canon. Isagog. p. 275 und Salmas. de Ann. Climact. p. 113. Und wenn die spätere ägyptische Deuterci den Stern Sothis für die Isis erklärt haben soll (nach Damascius ap. Photium p. 554. Hoeschel.), so ist dies genauer nach Plutarch (de Is. et Osir. p. 365 extr. und 376 extr.) so zu fassen, dass er der Isis Stern gewesen. Ueberhaupt können diese Träume der späteren ägyptischen Unwissenheit keinen Einslus haben auf unsere Untersuchungen eines Alterthums, das sie um Jahrtausende übersteigt.

uns die Namen Herakles und Deukalion aus der Sprache der Mainoten werden deutlich geworden sein. In Asien war dieser Stern ebenfalls ein Vorbote der großen Regenzeit, die mit Ueberschwemmungen häufig begleitet allfährlich mit Ausgang des Sommers eintritt. Weiter bedarf es nichts, um es wahrscheinlich genug zu finden, das das Symbol dieses Sterns zugleich Symbol aller Regenfluten und Ueberschwemmungen, und namentlich also auch jener größesten ward, von welcher die uralte Sage erzählte, und daß es endlich in der alle alte Symbole zu Menschen machenden Mythologie jene bestimte Rolle übernahm. Wer es nun nicht gern sieht, dass einer schönen und erhabnen Dichtung der Werth der Erfindung geschmälert werde, kann ohne weiteres einen der Weisen iener Zeit hinzutreten lassen, der die alte Sage in die vor uns liegende Form einkleidete. In mir aber hat vergleichende Beobachtung aller alten Mythen und Lehren die Ueberzeugung hervorgebracht, dass auch in diesem Felde alles allmählich aus kleinen Anfängen und zufälligen Verbindungen entstanden ist, in welche aber allerdings dort und da ein vorzüglicher Genius eingriff und seine Spuren hinterliefs. Das Große der Erfindung, das wir auf diese Art den Individuen rauben, wird so zum Eigenthum eines Geschlechtes, eines Volkes, und um so herrlicher und lieblicher erscheint es mir. Diese Ansicht wird es entschuldigen, wenn ich der Entstehung unsers Mythos durch folgende Darstellung näher zu kommen suche.

Zu den Zeiten, wo das Volk seinen Kalender durchaus nur in den Gestirnen hatte, da war der Sirius ein
wohlthätiger Genius, der den Landmann ermahnte, sich
selbst, sein Vieh und seine ganze Habe gegen die verderbliche Nässe und gegen mögliche Ueberschwemmungen zu schützen. Diese Ermahnung kleidete sich ein in
ein naives Symbol, oder, wenn eine in jenen Zeiten besser
als wir Bescheid wissende Kunstgeschichte es uns verstattet, die rohen in Holz schnitzenden Anfänge der Kunst
dort hinauf zu versetzen, in ein Kalenderbild, worauf ein
Mann in einem auf den Fluten schwimmenden Kasten
sich und die Seinen und sein durch die Fenster schauen-

des Vieh geborgen hatte. Diesem Symbol, das den Namen Sisuthes trug, ging es wie den tausend andern: eine Nachwelt, die der Ermahnung nicht mehr bedurfte, verlor den Sinn aus den Augen und faßte es historisch. Sobald es dies war, schloß es sich natürlich an die überall vorhandenen Sagen einer alten allgemeinen Ueberschwemmung; und Sisuthes oder Sisuthros ward der allein durch Hülfe der Gottheit von den Fluten verschonte Stammvater des neuen Menschengeschlechts.

Höchst wahrscheinlich war nehmlich Seth oder Soth der ursprüngliche Name des Hundsternes bei dem ganzen-Völkerstamm, wozu die Aegypter und die westasiatischen Nationen gehören. Seine Personifikationen Sesothis oder Sesostris, Sisuthes oder Sisuthros, kleideten sich natürlich am Nil und am Eufrat in ziemlich verschiedne Mythen ein, da die Gewässer, die er sandte, dort und da so verschieden in ihren Folgen waren. In der hebräuchen Sage erscheint zwar, wie wir gleich sehen werden, nicht er an dieser Stelle, wie in der assyrischen: aber bei der vollkommenen Nothwendigkeit, die Adamiten vor der Flut für allegorische Wesen zu nehmen, wer hindert uns, den Seth an der Spitze derselben für das zu nehmen, was sein Name anderwärts ist? Das hohe Alter des mit dem heliakischen Aufgang des Sirius beginnenden Sonnenjahres ist bekant. Seth oder Sothis war die Anfangs-Epoche aller Perioden; das Symbol alles Anfangs. So beginnt er also in diesem mythologischen System die Geschlechtsfolge nach Adam, der natürlich ganz für sich steht.

Aber wenn Sisuthros der Hundstern ist, so folgt daraus keinesweges dasselbe für Deukalion und Noach. Nichts gewöhnlicher in der Mythologie, als dass ein Mythos zwar übergeht von einem Stamme und einem Lande auf das andre, dabei aber durch Modifikation der Personen und Umstände sich anschließt an einen andern Mythenkreis. Die gänzliche Verschiedenheit der Namen Sisuthros, Noach und Deukalion läßt schon erwarten, dass wir hier auch verschiedene mythologische Personen vor uns haben. Den Deukalion, der uns in einen ganz andern Zusammenhang ziehen würde, müssen wir setzt ent-

fernen; nur über Noach, von dessen Mythos wir ausgingen, muss ich noch beibringen, worauf meine Untersuchungen mich geführt haben. Aber wer wird mir glauben? Noach, den ich als den Nysos oder Dionysos schon dargestellt habe. Noach, der den Wein erfand, er ist das Symbol des Wassers. Aus dem Begriffe des Wassers erklären sich mir am natürlichsten alle Geschäfte und Attribute des Noach; und zunächst an das Wasser erinnert auch sein Name. Na oder Nach ist in der ganzen anerkannten Sprachverwandtschaft von Indien bis zu uns einer der Grundlaute, womit das Wasser und eine Menge davon ausgehender Begriffe bezeichnet werden. Ich erinnere nur an die griechischen Wörter νάων, νᾶμα fließen, Wasser, νήγειν schwimmen, νίπτων waschen, νοτία Feuchtigkeit, verbunden mit dem deutschen nass; an das deutsche Nachen und das lateinische navis; und um es ganz deutlich zu baben an die Sylben Na, Nau, Nach, die noch in so vielen geographischen Namen als alte Benennungen von Fluss und Quelle sich erhalten haben; und nicht bloss bei nns, sondern auch dort, wo wir den Noach finden: denn nahar heisst in allen semitischen Sprachen der Flus. Und so herscht denn auch diese Silbe in den bekantesten Namen, welche die Gottheit des Wassers bezeichnen, wie · Nereus und Neptunus, wie Nympka und die aus der altdeutschen Mythologie stammenden Namen Nixe und Nicker, bei den Nordländern Nök\*), zu welchen wir nun das Symbol der Sündflut, Noach, fügen \*\*).

Noach als Mensch erfindet den Wein. Ich habe in meiner letzten Vorlesung dargethan, dass dies Faktum aus einer Mythologie entsprungen ist, wo Noach eine Gott-

<sup>\*)</sup> S. Rühs Edda S. 25.

ie) Ich kann unmöglich verschweigen, woran mich Lichtenstein mahnt, dass nehmlich in der Sprache der kultivirteren südafrikaniachen Völker, bei welchen überhaupt vieles vorkommt, was ihm suf asiatischen Ursprung zu deuten scheinet, ebenfalls Wörter vorkommen, die sich an die oben angeführten anschließen. Noch heißt bei den Bentjuanen trinken, und Noka Quelle. S. den zweiten Band von Lichtensteins Reisebeschreibung.

heit, Geber des Weines, ist. Wenn ich ihm jetzt zum Gotte des Wassers erkläre, so ist dies nichts weniger als widersinnig. Gottheiten für bestimmte Zwecke erfindet keine alte Theologie. Sie sieht und erkennet Götter, sie macht sie nicht. Große Naturkräfte und Erscheinungen personificiren sich ihr; und was jeder am verwandtesten ist oder scheint, sind deren Gaben. Die Gottheit der Erde ist Geberin der Speize, die des Wassers Geberin des Getränks. also auch des Weins, der nur eine Gestaltung des labenden Wassers zu höherem Genusse ist. Aber bald fangen diese Urbegriffe an sich zu verdunkeln. Jede dieser ersten Gottheiten spaltet sich unvermerkt in viele einzele, die ursprünglich nur Attribute der ersten waren. In der Demeter der Griechen, deren Name noch die Mutter Erde ausspricht, erkannte diese nur der Mystiker noch und der Gelehrte: dem Volke war sie das Getreide. So also auch Dionysos der Wein. Seine Attribute als Gettheit des Wassers gelangten in den Occident nicht \*).

Im Noach ist neben dem Wein-Erfinder das alte Symbol noch deutlich zu erkennen. Als Gottheit des Wassers hatte er in der ältesten Sage die große Flut gesendet, und an seine Person, als Mensch, knüpfte dieser Stamm den ihm überlieferten schönen Mythos. In Verbindung mit der vorsündflutischen Genéalogie ist er, nach. meiner Darstellung, Sohn desselben Lamech, der die übrigen Erfinder erzeugt hatte, und von derselben Mutter Bruder des Thubalkain oder des Schmiedegottes. dieses bestimmte Attribut muss von einem größern Natur-Gegenstand ausgehen. Der Vulkan der Westländer bietet es uns dar. Thubalkain ist das Feuer. Also Wasser und Feuer stammen in echt-mythischer Symmetrie aus Einer Ehe. - In Verbindung mit der Genealogie nach der Flut ist Noach an der Spitze eines neuen Systems, dessen oberste Verzweigungen nicht minder mythisch sind, als das

<sup>\*)</sup> Nicht zu übersehen ist, dass der Wein, eben als Füssigkeit und Getränk, überall einen Namen hat, der dem des Wassers nahe ist: Jain, Jam; Wein, Dän. Vand (Wasser). Nehmlich der volle Begriff war Trauben - Wasser.

vorige. Ein mythologisches System, ausgehend von einem uralten physischen Lehrsatz, daß das Wasser der Ursprung aller Dinge sei, machte den Noach, so wie ein griechisches System den Okeanos, zum allgemeinen Vater. Wie die Griechen die verschiedenen und widersprechenden Systeme ihrer Mythologie, den wahren Sinn eines jeden aus den Augen verlierend, und alte Namen verdunkelter Gottheiten und allegorischer Wesen als Helden und Menschen aufführend, an einander zu reihen wußten; so verfuhren auch die Vorfahren des israelitischen Volkes mit den ihrigen. Zwei mythische Genealogien, in deren einer Noach Sohn und Nachkomme anderer war, und im andern Vater aller, reiheten sich glücklich an einander durch die Noachische Flut, welche ein früheres Geschlecht austilgte.

Auch zu dieser Ansicht des Noach gibt mir das mythenreiche Hellas die Parallele: oder vielmehr, das Symbol der Flut ist auch in dieser Gestalt dorthin gelangt. Einige griechische Stämme hatten eine eigenthümliche Sage von einer alten Ueberschwemmung, deren Helden sie Ogyges oder Ogygos nannten. Umständliches hat sich für uns nicht aus dieser Sage erhalten. Doch scheint nach ihr Ogyges ebenfalls auf der allgemeinen Flut geschifft zu haben \*). Zugleich hatte sich mif ihm der Begriff des

<sup>\*)</sup> Die zwei einzigen Stellen, welche ein Wort hievon sagen, sind ein Bruchstück aus dem Chronologen Julius Afrikanus bei Eusebius (Praep. Eu. 10, 10.), und bei Syncellus (p. 63), wo er sagt: "Ogygos, von welchem die erste Flut den Namen habe, aus welcher er, während eine Menge umkamen, gerettet worden, habe zur Zeit von Moses Ausgang gelebt"; und folgende Verse des Nonnus (Dionysiac. 3. p. 96).

<sup>&</sup>quot;Ωγυγος ηλιβάτοιο δι' ύδατος αἰθέρα τέμνων, Χθών ότε κεύθετο πάσα κατάρρυτος. —

Das Wort τέμνων ist eine so natürliche Besserung von Cunäus, statt πίρπων, das gar keinen Sinn gibt, dass man wohl darauf bauen kann. Aber eben derselbe verkennt diesen Dichter offenbar, wenn er auch das Beiwort ἡλίβωτος, dass wohl auf Berge, aber nicht auf Fluten passe, antastet und statt αἰθείρα lesen will ἡέρα. Das Wasser war so hoch, dass der darauf schiffende Ogyges den Aether, nicht die untere Luft durchschnitt.

höchsten Alterthums verbunden, und was man mit der stärksten Hyperbel alt nennen wollte, hiess Ogygisch. Als diese Sage noch, so wie ursprünglich alle, einzel und lose bei einzelen Stämmen lebte, war sie natürlich nichts weiter als eine andre Gestaltung desselben Mythos, mit dem wir uns bisher beschäfigt haben. Aber die Mythologen konnten sie in ihren Systemen nicht anders einverleiben, als indem sie diese Flut und den Ogyges von Deukalion und der seinigen trennten, und in ein weit höheres Alter setzten; wobei es denn auch die Historiker ehrlich gelassen haben, obgleich die ungeheuren Widersprüche zwischen den mythischen Sagen und der Historie dadurch keinesweges beseitigt waren. Wir lassen die Mythologie wieder in ihre Rechte treten. Die Analogie zeigt uns nun sogleich mit Gewissheit, dass Ogyges aus einem Symbol entstanden ist, welches irgend ein mythischer Zusammenhang als ältestes Wesen darstellte, und das in einer natürlichen Verbindung mit der Flut stand. Hier kommt uns der Okeanos nicht nur mit der Sache, sondern auch mit dem Namen entgegen. Ogen oder Ogenos war für den Namen Okeanos eine ältere Form, die nur bei einigen alten oder gelehrten Schriftstellern gefunden ward: und grade mit dieser Namensform hatte sich der Begriff des hohen Alterthums verbunden. Ogenisch hiefs etwas uraltes, eben so gut wie ogygisch \*). Nach griechischer Sprach-Analogie ist Ogyges eine Reduplikation desselben Wortstammes \*\*). Kurz Ogyges war bei einem der älteren Stämme eben das, was bei andern Ogen und Okeanos: der Name und, personificirt, das Symbol des allgemeinen Gewässers.

Hiemit stimmt sehr gut eine andere mythologische Notiz, die wir, bei dem völligen Untergang der Mythen

<sup>\*)</sup> Hesych. Lyhr, direards. Nysror, nalaidr. Suid. Nysros, dezalos Isás. Nysros, dezalos. Lykophran (231) braucht den Namen Lysros für den Okeanos. Anderes s. bei Schneider von Lyhr.

Vergl. ἔτυμος, ἐτήτυμος. ἔνημι, ὀνίνημι. ὅπτω, ὀπίπτείω.
 ἀταλός, ἀτιτάλλω.

vom Ogyges, nicht deswegen verwerfen dürfen, weil wir sie bei einem spätern Grammatiker finden, und weil sie so allein dazustehen scheint. Der Scholiast zu Hesiods Theogonie sagt beim 806. Verse: "Ogygisch heiße was alt ist, von Ogyges, dem ehemaligen Könige der Götter." Man hat diese Notiz durch eine leicht scheinende Aenderung beseitigen, und einen König von Theben daraus machen wollen\*); weil wirklich die Sage ihn unter andern auch als ältesten thebanischen König erwähnt \*\*). Aber dass der Scholiast nicht so geschrieben, beweist sein weiterer Zusatz: "daher könne man Ogygisch auch für das grosse brauchen." Ueberhaupt, wenn man erwägt, in welcher Ausdehnung die Benennung Ogygisch bei den ältesten Dichtern gebraucht wird; wie denn eben Hesiod an der Stelle, wozu jenes Scholion gehört, das Wasser der Styx, als furchtbaren Eidschwur der Götter, so nennet \*\*\*); und die nach dem Ocean hin liegende Insel, worauf Kalypso wohnt, Ogygia heifst; so sieht man wohl, dass dies nicht von der beschränkten Sage eines Königs von Attika oder von Böotien ausgeht. Soviel auch disparate und widersprechende Völkersagen die ältesten Epiker in das gangbare Mythensystem zu verflechten wussten; so blieben deren doch eine noch weit größere Menge zurück und verloren sich einzel. Dies beweist die große Menge solcher, die wir noch in den Monumenten der Alten fragmentarisch und isolirt finden. Nach einer solchen Sage also war auch Ogyges - als Urwesen, als Okeanos - der älteste Herscher der Götter und des Weltalls; aber diese Sage verdunkelte sich, und Ogyges ward ein irdischer Herscher, nach einigen von Attika, nach andern von Böotien oder Theben; grade wie der König der Götter, Saturnus, dessen Herrschaft und goldne Zeit nach dem Ur-

<sup>\*)</sup> Die griechischen Worte sind and Nybyov von hausbaurte, note  $\tau \tilde{\omega}_{r} \Theta s \tilde{\omega}_{r}$ , wofür denn Meursius (in Regn. Att. 1, 2.) vorschlägt  $\tau \tilde{\omega}_{r} \Theta \eta \beta \tilde{\omega}_{r}$ .

<sup>\*\*)</sup> Paus. 9, 5, 1. Eustath.

<sup>\*\*\*)</sup> Τοΐον ἄρ' ὅρκον Εθεντο Θεοί Στυγός ἄφθιτον ὕδωρ Πρύγεον.

Mythos eigentlich die Menschheit überhaupt und das ganze Universum betraf, in einem beschränkteren Mythos König von Latium war, und dort ein goldnes Zeitalter schuf.

Als Symbol also des Gewässers überhaupt hatte Ogyges auch die Flut gesandt. Als aber der Name Okeanos im physischen und mythischen Sinne der allein gangbare ward, blieb Ogyges nur noch das Symbol der großen Flut selbst, und folglich in der historischen Mythologie der Held derselben, wie Deukalion, Sisuthros und Noach.

Ich schließe mit dem Wunsche dass doch niemand sein möge, der da glaube, dass wir die Würde der biblischen Denkmäler schmälern, wenn wir ihren einfachen, oft sogar auf einen Irrthum, einen historischen nehmlich, gegründeten Ursprung zu entdecken streben. Nicht der historische Inhalt war es, der diese Erzählungen heiligen sollte, sondern der religiose und sittliche Sinn, den sie umkleiden. Die Form zu ihnen nahmen die gottbegeisterten Menschen jener Zeiten aus dem, was das Alterthum der Nation darbot. Mythisch ist und muss sein jeder erste Unterricht. Es ist ein Misbrauch falsch aufgeklärter Zeiten, wenn sie mit dem Begriff eines Mythos etwas herabwürdigendes verbinden. Heilig waren von jeher allen Völkern die Mythen ihrer Religion, selbst wenn sie ihren poetischen Ursprung erkannten: heilig bleiben uns auch die unsern.

Es sei mir vergönnt, hier noch vorzutragen, was ich, da es erst später entstanden, in meine Abhandlung nicht verweben konnte. Es betrifft die Beziehung, worin diese mit De Wettens Untersuchungen steht, eines Mannes, den ich, wegen seiner schminklosen sinnigen Geradheit, wie wenige liebe.

Unsere beiderseitigen litterarischen Beschäftigungen, die, verwandt zwar, sich in verschiednen Räumen bewegen, treffen in Einem Gegenstand zusammen, der uns beiden am Herzen liegt. Aber, was bei der Gestalt und dem Umfange unserer Litteratur etwas sehr natürliches ist, De Wette lernte meine vereinzelten früheren Abhandlun-

gen erst hier in Berlin kennen, und ich las seine Kritik der Mosaischen Geschichte") erst heute, da ich dieses schreibe.

Bei dieser vollkommenen Unabhängigkeit ist, nicht ner erfreulich für mich, sondern ich denke ja auch nicht unbedeutend für die Sache, die eben so vollkommene Uebereinstimmung in den Hauptansichten, während wir doch beide weder die ausgefahrenen Gleise verfolgen, noch

mitlaufen, wohin eben eine laute Menge lockt.

Die Verschiedenheit bei dieser Einheit liegt eben so natürlich da. Gründlich gelehrt in den Alterthümern des Stammes, in dessen heiligen Schriften diese Denkmäler sich uns erhalten haben, erkennet und verfolgt De Wette den Nationalgeist desselben bis in diese ältesten Urkunden hinauf. Auf diesem Wege entdeckte sich ihm, mitten unter diesen Trümmern, die Spur eines alten Zusammenhanges, einer Art Epos, dessen sehon in der Urgeschichte des Menschengeschlechts vorspielender Zweck die Verherrlichung des Volkes Israel ist. Vor dieser Ansicht, welche für seinen Hauptzweck, die wahre Kritik dieser Bücher, so wichtig ist, müssen nothwendig andere Beziehungen für den Augenblick in den Hintergrund treten.

Mein Zweck ist durchaus nur, in den Sagen der verschiedenen Nationen das allgemeine, und ganz besonders in den Mythen einzeler Zweige der großen Völkerverwandtschaft, wozu die Hebräer gehören und die Griechen und wir, das gemeinsame aufzufinden. Mich kann also das Nationale, für meine Forschung, nur durch den Gegensatz interessiren; und das spärliche Maals orientalischer Gelehrsamkeit, das nur vor gröberen Verstößen schützt, bietet mir auch ein mehres nicht dar. So entdeckt sich mir also jeder Mythos nur als ein für sich bestehender, in sich begründeter und vollendeter, den ich als einen solchen bewähre, wenn ich ihn auch bei andern Nationen nachweise.

Hieraus entsteht zwischen De Wette und mir eine

<sup>&</sup>quot;) Zweiter Band seiner "Beiträge zur Rinleitung in das alte Testament." Halle 1807. 8.

Abweichung in der Betrachtung einzeler Mythen. Ihm erscheinen diese gewöhnlich als willkürliche Erdichtungen einzeler Menschen zu ihrem Zwecke; zwar nicht in dem unedeln Sinne, welchen eine gemeine Ansicht in die religiosen Dichtungen der Völker bringt; sondern als willkürliche aber doch völlig truglose Erdichtungen, wie er dies (S. 404, 405.) befriedigend entwickelt, und wie er deren zuverlässig in den späteren Theilen dieser Geschichte zahlreich und deutlich nachweisen kann. Ich hingegen gebe in diesen ältesten Theilen durchaus keine Erdichtung zu. Ein echter Mythos, im edelsten Sinne, wie ich das Wort am liebsten nehme, ist nie erdichtet, sondern überliefert. Er ist nicht wahr, aber wahrhaftig. Aus kleinen Elementen, die die Fantasie als wahr darbot, entstanden und erwuchsen jene Mythen, ohne das irgend einer, der dazu beitrug, seiner Willkür sich bewußt gewesen Nur auf die, welche die ältesten reinen Mythen durch Hinzufügung einzeler Züge in den großen Zusammenhang brachten mit ihrer Nationalgeschichte, nur auf diese fällt Absichtlichkeit; obgleich immer noch jené ganz schuldlose, die De Wette schildert.

Die Hauptspuren jener Einheit oder jenes alten National-Epos, das sich durch die mosaische Geschichte windet, entdeckt De Wette in der Elohim - Urkunde. Seinem kritischen Zwecke ist also diese nothwendig die wichtigste, und ihr hauptsächlich geht er nach. Ich, dem es nur auf die innere Vollendung des einzelen ankommen darf, die mich in den Jehova-Fragmenten am deutlichsten anspricht, muste also auch diesen in meiner obigen Behandlung den Vorzug geben. Gelingen uns beiden unsere Zwecke, so treffen sie aufs beste zusammen. Die Abfasser der mosaischen Geschichte, so dürfen wir alsdam behaupten, hatten die alten Ueberlieferungen in zweierlei Gestalt vor sich liegen: theils in einem fortlaufenden Gedicht, worin die älteren Dichtungen von einem Späteren überarbeitet, und dadurch an poetischem Werthe zwar matter geworden waren, dagegen aber eine durchgehende national religiose Tendenz gewonnen hatten; theils in einzelen Mythen, oder doch kleineren Mythen-Systemen,

welche die Erfindung und den poetischen Werch der Mten Sagen lauterer bewahrt hatten. Dech wolle ja niemand ahnen, in diesen letztern Fragmenten noch etwas aus den vorisraelitischen Zeiten zu besitzen, woraus die ältesten Mythen seibst herstammen. Beiderlei Urkunden waren, wie wir oben gesehen haben, geschrieben, und also, in solcher Vergleichung, sehr neu: und namenflich die Jehova-Fragmente tragen das Gepräg strenger israelitischer Orthodoxie, besonders in der sorgfältigen Unterscheidung der reinen und näreinen Thiere bei dem Einwandern in den Kasten und bei dem Dankopfer nach der Flut; während grade die absichtlicher nationale Elchim-Urkunde, die sich mir durch ihre weitere Entfernung von der echt epischen Einfachheit, als die spätere darthiit, in diesem Punkte ganz harmlos der alten Sage, welche affe Thiere bei der Rettung gleich behandelte, folgt, und in der Schöpfungsgeschichte sogar noch das südasiasische Gesetz erhalten hat, welches die menschliche Nahrung auf das Pflanzenreich beschränkt \*).

Eben dadurch ferner, dass De Wette seinen Bick auf das vor ihm liegende Alterthum besestigen muss, während meine Forschung stets das verschiedenste vor Augen hat, werden auch kleine Abweichungen in der Ansicht alter Namen bewirkt, während wir vollkommen übereinstimmen in der Behandlung etymologischer Mythen überhaupt. Mir ist die hebräische Etymologie des Namens Noach, obgleich der Mythos selbst sie ausspricht, gar nicht vorhanden, und sorglos trage ich ihn in die große Sprachverwandschaft, während De Wette (S. 72.) grade aus der hebräischen Bedeutsamkeit der Namen Noach, Sem, Chan, Jafet, die Fölge zieht, dass sie nicht historisch sind. Ich

<sup>\*)</sup> S. m. Abhandl. über die beiden ersten Mythen S. 137. Die Erklärung, dass nach des Dichters Meinung jenes älteste Gesetz nur den Menschen vor der Flut gegolten habe, möchte ich gern annehmen. Nur dinkt mich, eine Dichtung dieser Art würde diesen Gegensatz der verschiednen Gesetzgebungen vor und nach der Flut deutlicher aussprechen, als bei der Erlaubnis der Fleischspeisen Kap. 9, 3. geschieht. Indessen wer weils, was der Abfasser der Genesis auch aus der Elohini-Urkunde wieder ausgelassen hat.

merke an, defs eine Bedeutzamkeit, welche Beweiskraft haben soll für das Poetische eines Mythos; sich theils ganz deutlich aussprechen muss, theils eine einleuchtende Beziehung darbieten zwischen den Namen und dem Mythos, und zwischen den mehren Personen unter einander. Von dieser Art ist die Bedeutsamkeit der Namen Adam and Eva (Mensch, Leben), Eden und Nod (Wonne, Elend). Aber schon die Namen Kain und Abel, wie ich sie für den Mythos nach ihrer anerkannten Bedeutung annahm (Spies, Schmerz), gewähren kein so einleuchtend poetisches Ebenmaals, dass ich nicht bereit wäre, sie jeder mit einiger Wahrscheinlichkeit versehenen Deutung, die sie zu unhebräischen aber hebräisch gedrehten Namen machte, aufzuopfern. Man muls bedenken, dass es sast unmöglich ist. zwei oder drei orientalische Buchstaben, die sich fliesend verbinden, zusammen zu setzen, ohne dass sie mach dem dortigen Radikal-System mehre Bedeutungen zuliessen, wovon doch wol eine in die Dichtung passen wird. Die Bedeutungen Noach Ruhe, und Sem Ruhm, liegen zwar deutlich da im Hebräischen: aber sie sind viel zu allgemein, um sich sogleich als poetische Erfindung darzuthun. Nehmen wir Sem für Hochland, Cham für Siden, Jafet für Verbreitung, so haben zwar diese geographischen Beziehungen viel einladendes: aber wir müssen dem Nichtkenner der Sprachen vielmehr dies sagen. dass Jafet unter mehren Deutungen diese zulasse, auf welche auch der Erzähler wörtlich anspielt; dass Cham nicht gewöhnlich Süden, sondern Hitze, Sonnenhitze heißst. und folglich gut auf den Süden gedeutet werden kann; und endlich, dass die Wurzel des Namens Sem zwar nicht im gewöhnlichen Hebräischen, aber in den verwandten Sprachen, hoch heiße. Er wird alsdann diese Deutungen. wenn wir sie gut begründen und sonst nichts entgegen tritt, als wahrscheinlich gern zulassen: aber als eine so sprechende Bedeutsamkeit, welche den Verdacht willkürlicher Erdichtung mit sich bringe, wird er sie nicht anerkennen. Endlich müssen wir nicht vergessen, dass überlieferte alte und fremde Namen in dem Munde jedes Volkes sich nach dessen Organen und selbst nicht selten,

wo es sich leicht darbietet, nach dem Sinne der Nationalsage erst formen. In allen solchen Fällen hat also der hebräische Alterthumsforscher vollkommen recht, wenn er die mythischen Namen mit der hebräischen und den ihr zunächst verwandten Sprachen vergleicht: aber auch der allgemeinere Forscher hat recht, wenn er die Namen eines Mythos, in welchem er einen alten allgemein verbreiteten zu erkennen glaubt, von der hebräischen Etymologie losreist und mit denjenigen Wort - und Namenfamilien vergleicht, die durch mehre Sprachen hindurch gehen.

Dies sind die wenigen Abweichungspunkte zwischen De Wette und mir, über welche ich mich veranlaßt sah, ein Wort zu reden. Wie vollkommen wir aber, sobald jener verschiedene Standpunkt uns nicht nothwendig trennt, auch im einzelen in unserer Ansicht übereinstimmen, dies zeigt die Erklärung der Dichtung vom Regenbogen, in welcher ich, mir unbewusst, bis auf die Worte mit ihm

übereinstimmte \*).

Doch De Wette berührt alle diese Mythen, die mich in ihren kleinsten Theilen beschäftigen, nur kurz, weil sein Zweck ihn weiter führt, wohin ich wieder ihm nicht folgen darf. Aber auf unsern beiderseitigen Wegen begleiten uns durchaus dieselben Ansichten von Mythologie und Geschichte, und dieselben Grandsätze der Kritik; und

überall haben wir dieselben Gegner.

Unsere Vorfahren, auch die, welche an Geist und Gelehrsamkeit uns weit überstralen, glaubten alle jene Erzählungen nicht bloß als Symbole, sondern als Geschichte. So mußsten sie, aus dem Standpunkte ihrer Zeit; den auch die vorzüglichsten Köpfe entweder gar nicht, oder um weniges zu verändern vermögen. Das Fortschreiten in den Wissenschaften, das nicht durch den Willen und das Vermögen des Einzelen geschieht, sondern ein Werk ist der Zeit und ganzer Generationen, hat uns auf einen andern Standpunkt geführt. Glauben in jenem Sinne können wir nicht mehr, ohne der Wissenschaft zu entsagen; oder viel-

<sup>\*)</sup> De Wette S. 46, Note: "Der Regenbogen bindet Himmel und Erde; auf ihm steigen die Götterboten zur Erde herab."

mehr: viz können es nicht, auch wenn wir das wollten. Ob dies bester für uns ist, liegt une nicht ob zu fragen: denne es det so: und desse es so ist, dies ist, wie alles ganze und große, Gottes Werk. Aber wer wollte denen zürnen, die, mehr oder weniger aus den Ansichten iener Zeit in ihrer Ueberzeugung tragend, mit Scheu auf manche Folgerung blicken, die uns die Wissenschaft gebeut? --- Zweien nur zürne ich, so oft ich sie nicht verachte. Dem Zeloten zurne ich, der, nicht etwa durch die Segnungen erwärmt, die den Glauben jener alten Gottesgelehrten begleiteten, nicht aus regem Wahrheitsgefühl, sondern weil er durch solche Forschungen herausgerinsen sich fählt aus seiner Gewohnheit, aus seinem bequemeren Sein, aus dem Kreise, worin er das Ansehen eines Gelehrten hat, gern abschrecken möchte, wo nicht uns von waserm Forschen, doch, andre von der Aufmerksamkeit derauf. Dem Sophiston zürne ich, und fast ihm noch mehr, der, indem er der Wahrheit nicht zu widerstehen vermag, doch nicht edel genug ist, sich ihr ganz zu ergeben: der. indem er der Gewohnheit, die Geschichte hier finder will, zu genügen sucht, beides, Religion und Wissenschaft, soviel an ihm liegt, vernichtet, die einfache Dichtung zerreisst, die zu den Herzen aller Generationen spricht, and, deutend ohne Kritik, ein kaltes Machwerk in die Geschichte unseres Glaubens bringt.

## IX.

## Ueber den Mythos von Noachs Söhnen\*).

Das Ideal von wissenschaftlicher Behandlung der Mythen, das ich mir gemacht habe und um welches herum also auch meine Verirrungen schweben, ist, die alten Sagen den Verfassern zu entreißen bei welchen wir sie finden, und zu trachten aus innern Spuren sie wieder soviel möglich in die Gestalt zu bringen, worin diese Verfasser, und vielleicht schon andre vor ihnen sie, als echte Sage, gefunden haben. Denn nur diese echte Sage hat hohes Interesse, weil sie, den eigentlichen Apolog etwa ausgenommen, nicht Erfindung eines einzelen Dichters ist, sondern das allmählich enstehende, von Mund zu Mund sich fortbildende, Erzeugniss der Weiseren im Volke von den ältesten Zeiten und den frühesten Wohnsitzen her. An diese völlig anspruchlosen Weisen schließt sich aber bald eine zweite Gattung an, die sich ihres Berufs die Weisen im Volke zu sein mehr bewusst sind, und von welchen, als Meistern, jedermann Lehre verlangt. Diese zweite Reihe von Weisen belebt die Zeiten, wo schon Verfassungen und Künste und unter diesen vor allen die Dichtkunst sich hervorgebildet haben, und als Geschenke der Götter, als Gemeingüter eines ganzen Volkes dastehn. Von nun an ergreift jeder solche Meister, der Meister des Gesangs der sich berufen fühlt, die Menge im Landé umher durch Ströme der Erzählung und der Lehre zu erquicken und

verhallen.

zu nähren, und der Gesetzgeber, der sich berufen fühlt das durch Meinungen und Bräuche nur lose gebundene Volk, durch Religion, Recht und Sitte als eine feste Gemeinheit darzustellen; jeder, sage ich, ergreift die Sage zu seinen Zwecken, und schließt sie diesen an, nicht als absichtlicher Erfinder und Erdichter; sondern, wahrhaftig auch er, und durchdrungen von dem was Sinn für Wahrheit und Schönheit ihm eingeben, bildet er die Sage fort, oder bildet sie um, überzengt dass was ihm als wahr und schön erscheint nicht seine Erfindung sei, sondern eine Eingebung göttlicher Wesen. Da nun die Sage und Lehre jener ersten Periode in ihrer ersten Gestalt und Einschheit nicht auf uns kommen konnte; so ist es ein würdiger Gegenstand der Wissenschaft, durch die kunst- und zweckreichen Erzeugnisse'der zweiten Periode jene gratere zu erahnen. Denn auch jene älteren Sagen sind, sobald es uns gelingt sie in ihrem Gesichtspunkt zu fassen, voll einfacher und sittlicher Wahrheit, und außerdem noch reich an Aufschlüssen und Winken über die Erziehungsgeschichte des Menschengeschlechts und über den Zusammenhang der Völker. Was von hebräischer und von griechischer Mythologie in den Werken der Meister auf uns gekommen ist, trägt mehr oder weniger den Stempel der Nationalität und hat nationale Zwecke; was wir durch sie von älterem erspähen, ist, je älter es ist, das Gemeingut je mehrer Stämme und der Menschheit überhaupt.

Wer indessen, auch von diesen Grundsätzen ausgebend, das Alterthum Einer Nation allein durchforscht, länft Gefahr einseitig im Sinne dieser Nation zu werden. Einiger Fleifs den Denkmälern auch einer andern gewidmet kann ihn der gewünschten Vielseitigkeit näher hringen, und jenem allgemeinern wissenschaftlichen Zwecke nicht anders als förderlich sein. Diese Erwägung ist es die mich, dessen eigentliches Studium das griechische Alterthum ist, beharren macht in den Untersuchungen über die mosaischen Urkunden. Was mir durch vergleichende Blicke wahres zu finden gelingen wird, wird bleiben; was ich durch Unkunde im fremderen Felde irren werde, wird

Vort nelbut lött sich: in der monalschen Geschichte: der gunze Theil von der Schöpfung bis zur Sündflut als ein solches Gemeingut; der gleichen wir suchen, von der folgenden Bruthlungwah: Es spricht sich selbut aus als Urgeschichte des ganzen Menschengeschiechts; und des natienalen mischt; sich mir hie und da im Vortrag und in Nebenbestimmungen etwas ein. Die geographische Bestimmung des Paradies - Mythos gibt den weitestgehenden Vermathungen Raum, und Völker-Mythen sind nicht möglich in der Geschichte eines Geschlechts die mit dessen gänzlicher Vertägung endet. Aber gleich disseit der Bündflut beginnen beiderlei Bestimmungen: ein bekantes Land wird genannt worauf die Arche sich niederließ; die Namen von Völkerstiftern häufen sich gedrängt; und schnell ist die ganze Scene in die Gegend verengt, aus deren Nähe sie nun nicht mehr weggeht: wir sehn Babylon sich erheben: wir befinden uns am Eufrat und in Menepottanien, von wo nur noch ein Schritt ist nach Sprien und Palästina, dem Ziel und Gegenstand der ganzen mosaischen Geschichte.

Wir wollen zuförderst einen Blick auf die Geneglegie werfen welche bald auf die Sändflutgeschichte folgt. Als cine ethno-geographische Urkunde ist diese von jeher betrachtet worden, so verschiedenartig man sie auch behandelte. Und man darf nur die Namen der Söhne jedes der drei Stammväter, der von Sem: Elam, Assur, Arphachsad. Lud. Aram; der von Jafet: Gomer, Magog, Madai. Javan, Thubal, Mesech, Thiras, und der von Cham: Kusch, Mizraim, Put, Kensan, hören, um von der Richtigkeit dieser Ansitht sogleich überzeugt zu sein. Diese mythische Genealogie ist so ganz ausgesprochen geographisch, das auser dem einfachen Faden von Vater auf Sohn der in dem Stamm der Semiten zu Ahrahams Geschlecht hinabführt, und außer der Erwähnung des Nimzod im Stamm der Chamiten, der noch dazu ganz außer dem Zusammenhang der übrigen Söhne des Kusch gemannt wird, kein Name erscheint der auch nur Anspruch auf Personalität machte. Ja selbst das so leichte Mittel den Völkernamen durch Aussprechung des bloften Wort-

stimme die Form von Pemononnamen zu gehen, wie Eber. Moah, für Ibri, Moahi, ist no wenig gemeht, dals man duch theils die unveränderte Gestilfarm: Jehnsi. Amorii u. at hv. theils magaz die Pharalform Ludim, Ansanies, Kittim, Dedanim u. s. w. chen so gut shif des Wort er zeugete solgen sicht; zum deutlichen Beweis; dass die Urheber diesed Genealogie gar nicht anders verstanden sein wolken. ale von einer in Form und Ausdrücken eines Personen-Geschlechtsregisters abgefalsten Darstellung der Völkerverwandtschaft. Eine gründliche, durch keine Systemsucht irre gefährte Untersuchung dieser Namen, wäre nun endlich, um den Ekel, welchen der vielfältige Missbrauch diewer Notizen in die vormaligen Geschichtbücher gebracht hat, wieder auszutilgen, wohl zu wijnschen. Und als Grundlage dazu scheint mir das aufzustellen zu sein gelaß these Genealogie eigentlich historische Auterität nur für -Völkerstämme habe, welche den aramäischen Völkern vorwandt und benachbart sind, und auch für diese mungeweit i dass für die hier als eines von dem andere abstaramend dargestellten Völker, die Verwandschaft unter einander mit Recht angenommen werden könnte. Was aber die Numen aus den von dort entfernteren Erdtheiles hewifft; so versteht es sich, dass der Verfasser dieses Stamenbaums nur die bekantesten Namen, nach der Idee wie sie ihm ihrer Lage nach zusammen zu gehören schienen, ver-Birnden hat, und also diese Liste, sofern sie gedeutet wesden kann, nur dienen darf einigermaßen zu lehren; welche geographische Notizen damale (wobei es freilich auch noch auf die richtige Bestimmung dieses demals ankommt) nach Syrien und Phönicien von der übrigen Erde gekommen waten.

Alles dies eignet sich wie man sieht zu einer gahn abgesonderten geographisch historischen Untersuchung, welche mit der über diese ganze Mythologie zieht in dem mindesten Zusammenhang weiter steht; und die wir daber beseitigen; wo jedoch daß wir die drei Stammwäter, als wirklich mythische Personen devon tremen, und für diesmal einer besondern Betrachtung unterwerfen.

Was von der altherkommichen Ansicht, dass nehmlich

von Sem, Cham und Jafot die drei Haunttheile der alten Welt hevölkert worden, das wesentliche ist, nehmlich dass sie die Personificirung oder die Symbole der drei Erdtheils sind, ist auch offenbar das richtige. Nur versteht sich, daß die Begrenzung dieser drei Theile von dem Wohnorte der Urheber dieser Vorstellung, und von der Vorstellung die sie sich von der bewohnten Erde machten ausgehn mußs. Es versteht sich ferner dass ihr eigner Erdtheil, also Sem. allein etwas positives ist; Cham und Jaset aber nur zweierlei Negativen davon. Sem ist die Völkerreihe, und der dayon bewohnte Erdstrich, worin sie ihre nächsten Verwandten und nach der alten Sage ihren Ursprung suchen. Es ist also, wie auch die Namen der semitischen Stämme zeigen, in geographischer Wahrheit der Erdstrich der in Syrien und Palästing anhebt, sich östlich nach Assyrien und Persien wendet und sich dann mit der dunkeln Sage. in unbekanter Begrenzung etwas südlich hinah verliert. In der einfachen Vorstellung des Volkes selbst, dem seine ältesten Sagen alle mikkeden, von Morgen her, kommen, ist es der Erdstrich der einen graden Gürtel bildet vom mittelländischen Meer als der sichtbaren Abendgrenze bis mach der durch die Fantasie geschaffenen Greuze im Meryen. So wie dies gegeben ist bilden sich die beiden Negativen von selbst: Jafet ist alles was von diesem Erdstrich nach Norden, Cham alles was ihm gegen Süden liegt. Und nun also, da Jaset und Cham als swei vollkommene Kerrelate uns erscheinen, bietet sich allerdings die ungezwungene Bedeutsamkeit dieser belden Namen als ein poetischer Bestandtheil des so gestalteten Mythos dar, Jafet heisst verbreitet, Verbreitung: ein Sinn der die vollkommenste Wahrheit enthält; denn wie ungeheuer weit nach Abend hin der nördliche Landstrich über ihren eignen durch das Meer begrenzten fortrage, das wulsten die Bewohner Syriens aus unmittelbarer Erfahrung; und so weit nach Osten und Norden hin nur irgend deutliche oder dunkle Kunde reichte, war kein Aufhören des unermesslichen Landes und der darin wohnenden Nationen: während im Säden das Meer und meerartige Sandwüsten überall entgegen kamen. Zugleich war es aber anch ein

Sinn der sich im Namen Jaset sedem Ohre gleich darbot, wie die absichtliche Anspielung in der wahrsagenden Rede Noachs zeigt, wenn dieser dasselbe Verbum brauchend aus dessen Radikalen der Name Jafet besteht, sagt: Gott breite Jafet aus \*). Von Cham kommt zwar keine solche deutende Rede vor: aber wer konnte die Beziehung des Nämens überhören da cham und chamma die eigentlichen Ausdrücke waren für heis. Hitze und namentlich für Sonnenbrand, und da die Chamiten alle nach der Sonnenseite der Erde hin wohnten, und die ausgedehntesten unter ihnen die Kuschiten oder Mohrenländer waren? Anders verhält es sich mit Sem, wiewohl dieser, durch'idie nothwendige Beziehung worin er zu den beiden andern steht, sich poetisch nicht minder zu einem bedeutsamen Namen eignen würde. Aber er hat ihn nicht: denn jede gesuchte Bentung, oder die sich nicht sogleich eben so individualisirend ausspricht, trägt ihre Verwerfung in sich; eben weil die der beiden andern, mit denen er doch poetisch verbunden ist, so natürlich sich darbietet \*\*). Diesen

Bibel in dieser Bedeutung vor; allein die Unmöglichkeit ohne Zwang eine andre Bedeutung hieherzuziehen, die Leichtigkeit und historische Wahrheit dieser, bringen hier vereint mit der Vergleichung der nächstverwandten syrisch-chaldäischen Dialekte, worin dies die herschende Bedeutung ist; die vollkommenste Gewishelt hervor, dass es die allgemeine Bedeutung dieser Wurzel in diesem ganzen Sprachstamm war; besonders da es in die Augen fallt, dass das anerkannt hebräische und allen Dialekten gemeine Wort pathach mit stärkerem Kehllaut, und im Sinne des Oeffnen, radikal einerlei ist mit jenem pathah. Und wer könnte es nun wagen das griechische nervous und das lateinische patere, welche jene beiden Bedeutungen vereinigen, etymologisch davon trennen zu wollen?

<sup>\*\*\*)</sup> Ich habe diesen Gegenstand schon in der Nachschrift zu meiner Abhandlung über den Mythos der Sündflut S. 2004 berührt. Sem heilst im Hebräischen Name und also auch Ruhm; ein schlechtes Korrelat zu jenen geographischen Bezeichnungen. Der Begriff Hochland, abgesehen davon dass man ihn aus entfernteren Dielekten herholen muss, konnte sich schwerlich für die Völkerreihe darbieten, deren vornehmste und bekanteste Gliedes am Mittelländischen Meer, am Eufrat und Tigris, und am Persischen Meerbusen wohnen. Die Wohnungen Jasets waren bekant genus um sich als das wahre Hochland Asiens und der ganzen Erde darzubieten.

:1

Namen fand also der Urheber des genealogischen Mythos schon vor: und anders konnte es auch nicht sein. Die Stammyäter des ganzen Menschengeschlechts sollten vereinigt werden: sehr begreiflich dass für die beiden fremden Menschenstämme, deren Sagen eben so fremd waren, und fremder, die dichterische Fantasie die Stammyäter schuf; aber den eignen Stammvater konnte dieselbe Fantasie zum selbigen Zweck nicht erst erschaffen: den mußte ja pothwendig die heimische Sage überliefern, wenn gleich ein Dichtergebild auch er war; aber ein Gebild aus älterer Zeit, unabhängig von dem bestimmten Sinn des hier sich bildenden Mythos.

Wer ist also Sem? Erinnernd an den aufgestellten Satz, dass die mosaische Mythologie aus einer früheren heidnischen Zeit herstammt und folglich, wie jede andre, allegorische Wesen und Götter unter den Stammvätern aufführt, welche allmählich, und besonders indem diese Sagen sich anschlossen an die heiligen Bücher der gereinigten Religion, als Menschen, fromme, den einzigen Gott, verehrende Menschen, dargestellt wurden; erkenne ich in dem Sem eben ein solches Urwesen, einen der äußersten Punkte von welchem die alte Mythologie alles genealogisch abgeleitet hatte, der dann personificirt und thätig auftrat, und der endlich in diesem neuesten und schon kunstreichen System sich gefallen lassen muß als Mensch und Urvater desjenigen Menschenstammes zu gelten, wozu die Välker gehören die ihn unter diesem Namen personificirt haben. Nun haben wir freilich nichts hier, als diesen Namen Schem; aber dieser ist ohne alle Veränderung einerlei mit dem Namen des Himmels Schamain, welcher sich von Schem nur durch die Dual- oder alte Plural-Endung unterscheidet, so wie auch im Arabischen der Urvater Sem und der Himmel Sema heisst. Dass nun aber bei den Völkern dieser Sprachen im Heidenthum ein solches Wesen mythologisch vorhanden war, dies sehn wir in der nur durch spätere Deutungen und Verwirrungen verunstalteten Sanchuniathonschen Mythologie, wo ein Uranos nicht nur persönlich sondern in mancherlei mythischen Darstellungen thätig auftritt. Hätte es dem Philo von

Byblos gefallen, statt des Namens Uranos den infändischen Namen zu setzen, so könnte hier durchaus kein anderer als Semas oder Samos, oder was diesen Formen völlig gleich ware, stehn, und gewiss jeder, den keine frühere Ansicht schon eingenommen hat, würde mit mir in demselben den Sem erkennen, den wir suchen. Ich wiederhole also mit größerer Zuversicht dass Sem das in dortigen Gegenden einheimische Symbol des Himmels war, das in einen Heros und Stammvater überging. Da ich nun früher schon wahrscheinlich gemacht habe, dass der Noach eben so aus dem alten Symbol des Wassers oder des Oceans entstanden ist; so haben wir wahrscheinlich in dem Satz dass Sem oder Uranos Sohn des Noach oder Okeanos ist, ein durch hinreichende Analogie unterstütztes Fragment einer kosmogonischen Theogonie; woran zuletzt in dem großen mythologischen System das wir hier vor uns haben, zu ethnologischen Zwecken die beiden Völker-Symbole Jafet und Cham angereiht wurden.

Aber ich kann eine andre Art von Deutung der Namen Jafet und Cham nicht übergehn; die soviel innere Wahrscheinlichkeit hat, dass sie obgleich unter verschiednen Formen der Ansicht, den Forschern von jeher sich dargeboten und empfohlen hat. Jafet ist der Iapetos, und Cham der Hammon oder Ammon. Eine ungezwungnere Namen - Vergleichung kann nicht gedacht werden: und wie vortrefflich stimmen nicht auch die Begriffe, da Hammon der Hauptgott der Libyschen Nationen und der alten Aegypter ist, Iapetos aber in der griechischen Mythologie ebenfalls an der Spitze des Menschengeschlechts steht, nur dass er nach der dortigen Darstellung nicht Sohn sondern Grossvater des griechischen Noach, des Deukalion, ist. Ich gestehe dass die Wahrscheinlichkeit dieser Kombinationen für mich so groß ist, dass ich, ohne jene hebräische Etymologien, mich ganz allein damit begnügen würde; und bei der Entbehrung aller Gewissheit in Untersuchungen dieser Art, sehe ich mich daher veranlasst sie so vollständig durchzusühren als ich kann.

Iapetos ist einer der Titanen. Wie auch der Mythos von den Titanen und die Namenliste derselben erwachsen sein möge, so ist dech soviel gewils mit Recht unsumels men, dals diejenigen Namen darunter die nicht wie Okeanos. Astrãos, Hyperion, eme begreifliche griechische Dentung darbieten, dass diese alte Namen von Gottheiten sind: deren Dienst, unter diesen Namen wenigstens, sich schon in alten Zeiten verloren batte; Namen aus Theogonien oder aus Mythen, die mit verwandten Stümmen aus anderst Landen herüber gekommen waren, oder wie man es sonst in dieser Dunkelheit am besten sich vorstellen kann. Dass namentlich von lapetes durch Prometheus und Deukalion die Menschen überhaupt, und durch Hellen insbesondre die Griechen abstammen, zeigt nur wie vornehm diese mythische Person in der ältesten Sage gewesen sein muß. Den Stamm, dem dieser mythische Iapetos eigentlich gehörte, außer Griethenland zu suchen kann uns, außer der übrigen Unbekantschaft seines Namens. eben der Umstand schen veranlässen dass Hellen erst im vierten Gliede von ihm abstamast. Unter dem wenigen nun was von Iapetos zu unserer Kenntnifs gekommen ist, gibt uns doch das gleich eine bestimmte Richtung, dass die Mythologie ihm die Asia zur Gattin gibt, da man weiße, dass die Namen der weiblichen Personen in den mythischen Genealogien aus Nebenumständen erwachsen. Unter Asia ist aber bekantlich nicht sowohl das ganze nachher so genannte Klein-Asien zu verstehn; sondern dieser Name ist einheimisch in den phrygischen Landen und im phrygischen Stamme, wohin ein so großer Theil der griechischen Sage uns führt. Iapetos ferner ist Vater des Prometheus und Epimetheus zwischen welchen und der Pandora ein Mythos spielt, in welchem ich in einer besondern Abhandlung die unverkennbaren Spuren des nur umgemodelten Paradies - Mythos nachgewiesen habe, zu welcher Umformung denn auch die in der griechischen Dichtung entstandenen griechisch-allegorischen Namen gehören. Unstreitig war also dieser Mythos im phryguchen Asien einheimisch und verpflanzte sich von da zu den Pelasgen und Griechen, so wie er aus dem südlichen Asien nach Phrygien gekommen war. Dafs Prometheus, Epimetheus und Pandora, wehn gleich späterhin man sich unter den beiden Brüdern,

no wie unter tillen allegorischen Namen, göttliche Wesen dachte, die Symbole der ersten Menschheit sind, habe ich ebendaselbst deutlich gezeigt. Erwägen wir nun den Umstand, dass sie Kinder des Inpetes sind, nebst allem gesagten genau, und isoliren den Mythos von allem was ihn in der griechischen Mythologie berührt, so erhellet mit der höchsten Wahrscheinlichkeit dieses. Japetos war der Gott des Himmels, der oberste Gott bei den Phrygiern; der jene ersten Menschen auf die Erde gesetzt hatte; gang wie eben dasselbe Jehova im mosaischen Mythos thut, und wie in einer Vorstellung aus der tausendgestaltigen griechischen Fabel Zeus die durch Prometheus geformten Menschen auf die Erde setzt. Wer wird also nun zweifeln dass wir im Iapetos wieder den Ja, Jao, Javo, Jova, Jovis, James vor une haben, der sich une überall als oberater Gott, als Gott des Himmels darbietet? sei es dals die Form Japet nur eine härtere Aussprache jenes Javo oder Jovis sei; oder wie ich geneigter bin anzunehmen, daß der göttliche Name nur in der Silbe Ja liegt, und das übrige in der phrygischen Sprache ein appellativischer Zusatz war; in welchem Fall es gewis kein willkürliches Rathen int, wenn ich in der Wurzel pet, petoe, petor, den Begriff Vater (Sanskrit: piter), und also im Iapetus einen Gott Vater des Menschengeschlechts, einen Zeus narig, einen Juppiter erkenne.

Vom Hammon liegt alles am Tage: er war der mit dem Zeus von alten Zeiten verglichene Hauptgott der nordafrikanischen Völkerschaften und also unstreitig auch der Hauptgott vieler andern mit diesen verwandten Nationen südlich von Palästina. Lucan: 9, 517. Quamvis Acthopum populis Arabumque beatis Gentibus atque India unus sit Juppiter Hammon.

Erkennen wir nan in der mozaischen Sage den zu religiosen Zwecken gereinigten Auszug aus den Nationalsagen des großen Syrisch-Assyrischen Völkerstammes dessen Verzweigungen nördlich bis in Klein-Asien hinein, und südlich nach Arabien und Aegypten hin reichten; so ist nichts natürlicher und gewisser als daß sie Kunde hatten einerseits von dem Iapetos dem Stammgotte der

voraehmsten Nationen Kleinamens, und anderseits von dem eben so bei den Südländern verehrten Hammon; und daß sie daher beide, nebst ihrem Sem, als drei Brüder und Urväter aufstellten. Ja ich glaube diese Wahrscheinlichkeit muß die zuerst von uns aufgestellte, aus der hebräischen Bedeutsamkeit der Namen Jaset und Cham, verdunkeln. Indessen ist auch diese so ungezwungen, daß es Erwägung verdient; ob vielleicht auf irgend eine Art beide neben einander bestehn.

Und dies glaube ich allerdings: nicht auf die sonst allein beliebte Art das alles, auch das entfernteste ausländische, aus der hebräischen Sprache gleich als einer Ursprache erklärt, und selbst die Götter der Heiden nur für Missverständnisse aus biblischen Personen gehalten wurden; sondern auf einem andern, alter Poesie und Denkweise überhaupt und insbesondere der orientalischen und hebräischen angemesseneren Wege. Iapetos und Hammon, oder wie die Namen bei den Stämmen wo sie eigentlich einheimisch waren gelautet haben mögen, nahmen im aramäischen Munde und bei dem so leicht einer mannigfachen Deutung sich anschmiegenden Radikalsystem dortiger Sprachen, sogleich jene bedeutsamen Formen an. Dass der Name Jaset, verbreitet, eher einer glücklichen Deutung als einer von vorn entstandenen Benennung ähnlich sieht, wird mir gewiß jedermann zugeben. Was aber den Cham und Hammon betrifft, so verdient es bei der Verwandtschaft der Sprachen wohl Aufmerksamkeit was von Vossius und andern genug berührt worden ist, und was ich hier nur zusammen stellen will, das genauer zu ziehende Ergebnis andern überlassend: 1) dass Hammon bei den Alten für eine Personifikation der Sonne galt. Macrob. 1, 21. Ideo et Hammonem, quem deum solem occidentem Libyes existimant, urietinis cornibus fingunt etc. wobei Vossius die nicht verwerfliche Bemerkung macht. dass der Begriff des untergehenden wol nicht den Libyern gehöre, sondern man diesen Sonnengott der westlich wohnenden Libyer den Solem occidentem im Gegensatz des morgenländischen, nehmlich des persischen Mithras, genannt habe; 2) dass Aegypten, welches in der Bibel, Psalm

105. ganz besonders, das Land Cham genaunt wird, mach dem Zeugniss des Plutarch (de Isid. et Osir. c. 32.) in ägyptischer Sprache auch Knusa genannt worden, und zwar wie er hinzusetzt von der schwarzen Farbe des Erdreichs; womit man noch die Notix aus Hieronymus.\*) verbinde, dass Aegypten auch damais noch Ham geheisen; endlich 3) dass im Hebräischen die Wurzel cham, nicht nur die Hitze und den Sonnenbrand bedeutet, sendern auch chamma einer der Sonnennamen ist, und chum, schwarz oder duskelbraus heist.

Diese drei Stammväter sind übrigens die einzigen von dieser ganzen Genealogie, welche auch als handelade Personen in einem kleinen Mythos auftreten, den wir nech zu betrachten haben. Die Erfindung des Weinbaues durch Noach setzet die Sage dieseit der Sündflut; ich habe aber davon so wie von der ganzen Person des Noach schon in meiner Abhandlung von der Periode von Kain bis zur Sündflut gehandelt, so wie auch in der von der Sündflut selbst, wo ich insbesondere das doppelte Symbol des Wassers und des Weinbaues in der Person des Noach aufzuklären gesucht habe. In Verbindung nun mit dieser Dichtung folgt eine andre: das unehrerbietige Begragen Chams gegen seinen Vater im Kontrast mit seinen beiden Wir werden sogleich deutlich erkennen, dass dies eigentlich eine Dichtung für sich und zu einem ganz besondern Zwecke ist. Desto mehr wird uns der Schönheitsinn und die einfache Kunst des alten Dichters ergetzen, der beide Dichtungen um mehr Einheit in die belehrende Sage zu bringen in eine so natürliche Verbin-"Noach pflanzte Weinberge, und dung gebracht bat. nachdem er des Weines getrunken erfuhr er an sich selbst die Wirkungen des Rausches. Er lag entblößt in seiner Hütte. Cham, der ihn sah, anstatt seines Vaters Unehre zu verbergen, verkündete sie seinen Brüdern. Aber diese nahmen ein Gewand auf ihre Schultern, gingen rücklings in die Hütte und verhüllten ihren Vater ohne hinzuschauen.

<sup>\*)</sup> Hieronymi Tradit. Hebr. in Genesin: Aegyptus usque hodie Aegyptiorum lingua Ham dicitur.

Als nun Nosch erwacht war und alles erfahren hatte, da verfluchte er zur Strafe Chams dessen jüngsten Sohn Kanaan, und segnete Sem und Jafet. Gott breite Jafet aus und lasse ihn wohnen in den Hütten Sems, des Gott-gesegneten; aber Kanaan sei bei beiden der niedrigste der Knechte."

Wie gewähnlich ist, dieser profetische Spruch Schilderung demen, was zur Zeit der Entstehung dieses Mythos theils wirklich geschah, theils Wunsch und Hoffnung derer war, in deren Sage er sich hildete, die vorhergehende Erzählung aber ist die einfack und schön erfundene poetische Begründung davon. Die Semiten und namentlich die Hebräer lebten lange Zeit mit ihren nördlichen Nachbarn in vollkommenem Frieden, und wie wir wenigstens aus diesem Segen schließen können, an vielen Orten lebten Stämme welche von den Semiten zu den Jasetiten gerechnet wurden brüderlich mit ihnen zusammen. Dagegen mit den Südländern lebten die Hebräer in fortdaurendem Streite: Aegypter, Philister, Kananäer und andre bedrückten sie: ihr Nationalhafs erstreckte sich daher auf den ganzen Süden. Darum musste der Stammvater aller Südländer eine Schandtthat begangen haben. Aber gegen keine Nation war der Hals der Hebräer so eingewurzelt als gegen die Kananser, deren Land, worin sie als kämpfende Fremdlinge wohnten, sie einst ganz, sich zu unterwerfen, und was sie von Einwohnern am Leben liefsen zu unterjochen hofften. Wir haben nichts was uns hindern könnte, die Kananäische Nation uns in einem Grade der Verwerfung zu denken, der diesen Hals des Volks, und diesen Plan seiner Führer als ehrlichen Haß und als einen rechtmäßigen Plan erscheinen läßt. Nichts aber konnte wirksamer zur Ausführung dieses Planes sein, als wenn die Sage von einer alten Profezeiung das Volk mit Zuversicht erfüllte. Darum trifft des Altvaters Fluch namentlich den Kanaan. Hätte Noach den Cham selbst so verflucht, so hätte er dadurch dessen ganze Nachkommenschaft und also den dritten Theil seiner eignen unglücklich gemacht. So aber konnte der Fluch in den Grenzen einer väterlichen Aufwallung über ein Vergehen

dieser Art erscheinen: und zugleich blieb auch der Zweck des Mythos in den Grenzen der Vernunft. Denn wie konnte man hoffen das mächtige Aegypten, die Aethiopen und den ganzen Süden zu unterjochen?

Daß es überhaupt bei dieser Sage recht auf den Kanaan abgesehen sei, sieht man auch daran, dass der Erzähler vorher v. 8. bei Nennung der drei Söhne gleich hinzu setzt, Cham sei der Vater Kanaans; da das vollständige Geschlechtsregister erst im folgenden Kapitel kommt; und wieder in der Erzählung selbst: "Da nun Cham, Kanaans Vater, sah seines Vaters Scham." Etwas besonderes ist auch, dass es weiterhin heisst "Als nun Noach erfuhr was ihm sein kleiner Sohn gethan hatte." So übersetzt Luther wörtlich, während alle Uebersetzer nach der gewöhnlichen Analogie dieses Ausdrucks es durch den jüngeres Sohn geben. Aber warum stehn die drei Namen überall in dieser Ordnung Sem, Cham, Jafet! Man glaubt es reiche hin um jene Benennung zu begründen, dass Cham Sems jüngerer Bruder sei. Ich kann dies nicht einsehn, und eben so wenig warum diese so undeutliche Bestimmung gerade hier beigefügt ist. Mir sind bei der Abfassung mehrer Theile dieser mosaischen Sagen deutliche Spuren erschienen, dass die Urkunde welche bei diesen altesten Theilen zum Grunde gelegen, und die ja, wie wir durch und durch sehn, ein sehr sparsamer Auszug aus einem größern Mythen-Kreis war, nach Art solcher altesten Monumente aus der Kindheit der Schreibkunst und des geschichtlichen Vortrags, kleine Lücken und Widersprüche enthielt, welche aber den Bearbeiter, als in einer heiligen Urkunde, um so weniger irre machten, da alles dergleichen nur Neben-Umstände betraf. Ich frage daher die Kenner der orientalischen Sprachen, ob gegen die Meinung derer, welche den Ausdruck der kleine Sohn hier vom Enkel oder Kleinsekn verstanden wissen wollten, wichtigere Gründe vorhanden sind, als der, dass dieser Ausdruck weiter in der Bibel nicht vorkommt. Denn bei einer Sprache von so wenig Büchern, die aus den verschiedensten Zeiten sind, scheint mir jener Einwurf nicht von großer Bedeutung zu sein. Besonders da der Be-

griff Entel in der einfachen Zahl überhaupt nur selten erscheint, und der Ausdruck ben beni, meines Sohnes Sohn, in solchem Zusammenhang vielleicht nicht so parsend war, als wo es heißt "von deinem Sohne und deines Sohnes Sohne." Vater entfernt hier die erwähnte Erklärung als gezwungen, weil man alsdann etwas annehmen muss, was nicht ausdrücklich gesagt ist, dass nehmlich Kanaan an dem Vergehn seines Vaters theilgenommen. Aber ist es nicht wenigstens ein gleich arger Zwang, wenn man annehmen muss, Noach nenne hier seinen bejahrten mittelsten Sohn, ohne die mindeste Veranlassung, seinen kleinen oder jüngsten? Mir drängte sich jene Erklärung unabhängig von jenen Vorgängern auf; und ich behaupte noch jetzt dass man beinah genöthigt dazu wird durch diese Verbindung: "als nun Noach erfuhr was ihm sein kleiner Sohn gethan hatte; sprach er: Verflucht sei Kanaan" u. s. w. Freilich ist nun eine Ungenauigkeit der Beziehung zwischen diesen Worten und der Erzählung im 22. Vers "Da nun Chain, Kanaans Vater, sah seines Vaters Scham," die mich aber in einem so alten Monumente, wie gesagt, nicht befremdet. Hätten wir nur zwei, drei solcher Urkunden aus jener ältesten Zeit neben einander, so würden wir viel anderes dergleichen wahrnehmen. Und wirklich gewährt uns die arabische Ueberlieferung die wir schon in andern merkwürdigen Punkten unabhängig von der mosaischen, obgleich ihr nahe verwandt, gefunden haben, eine solche Vergleichung. Denn in dieser heisst es ausdrücklich. Noach habe dem Cham, und seinem Sohne Kanaan, deswegen seinen Fluch gegeben, weil sie seine Blöße S. Herbelot Art. Ham. Denken nicht bedeckt hätten. wir uns den Kanaan als einen Knaben neben seinem Vater. so scheint nichts angemessener für eine Erzählung wie die gegenwärtige, als dass sie von kindischem Frevel des Kleinen ausging, dem der Vater nicht wehrte.

Auch enthält die arabische Sage noch einen Zusatz, den ich mich nicht enthalten kann für echt und alt zu halten. Das Chams Nachkommen schwarz sind, ist nach derselben ein Theil von Noachs Fluch. Ein Zusatz

der so vortrefflich das Ebenmanis der alten Dichtung ausfüllt kann kein später Zusatz sein. Die Schwärze der Haut liegt in dem Namen Cham, wie das Verbreitetsein in dem Namen Jafet. Man setze die ansdrückliche Anspielung auf jenen Namen hinzu, wie die auf den andern schon da steht, und es entsteht ein Ebenmaass welches, einmal erkannt, wir dem profetischen Spruche als ihm eigen und ursprünglich nicht mehr rauben können. Sem wird nicht ausdrücklich vom Vater erst gesegnet, sondern der Segen Jehovas, der auf ihm ruht, wird bloß erwähnt durch die Worte "Gesegnet d. i. Geheiligt und verehrt sei Jehova der Gott Sems." Dann folgt der Segen über Jaset, dass er verbreitet werde; und Cham wird nicht einmel genannt. Deutlich sieht man die Tendens des ursprünglichen Mythos durch, den Vorzug des eignen Völkerstamms, desgen von Erstgeburt zu Erstgeburt fortgepflanzter Segen schon anerkannt war, nicht hier erst zu begründen, sondern nur zu preisen, und dagegen der beiden fremden Völkerstämme und ihres Verhaltens zu Sem, und der Erscheinung die sie auf Erden darbieten in profetischen Worten zu gedenken. "Jaset sei verbreitet auf Erden, und wohne in den Hütten Sems." Irgendwie muss hiezu nothwendig auch das Gegenstück angebracht gewesen sein: "Schwarz sei die Haut des Cham, und er ein Abscheu den Kindern Sems." Und nun neben diesen Aussprüchen und zwischen ihnen durch dreimal wiederholt die Knechtschaft des Kanaan, als der nächste Wunsch des Stammes Eber: und begründet vorher durch des Knaben gottlose Unverschämtheit. Wir, sage ich, wir können den so geformten Mythos, einmal angeschaut, nicht mehr zerreißen. Aber ein andres war es mit einem späteren Abfasser der nicht, wie wir itzt, bloss mit Dichtersinn und Schönheitsgefühl zu der alten Dichtung trat; sondern der gesetzgebende, hierarchische, politische Zwecke hatte, vor welchen alles ihm in den Hintergrund trat. Dass diese Auslassungen in der mosaischen Erzählung blofs davon herrühren, daß er zunächst die Kananäer im Sinne hatte, die nicht schwarz waren, ist sehr wahrscheinlich. Ueberhaupt solche Zerreisungen eines älteren vollständigeren und ebenmässigeren Ganzen haben sich mir viele schon dargeboten, und sind auch in meinen frühern Arbeiten von mir bemerkt worden.

Noch mache ich auf einen Umstand aufmerksam. von dem ich nicht weiß ob er schon andre befremdet hat, und wie sie ihn erklärt haben. Dass unter Kanaan die Phönicier zu verstehn sind ist außer allem Zweifel. Eben so gewifs ist aber auch selbst aus dem mangelhaften, was wir über die Sprache der Phönicier wissen, dass sie nur darch Dialekt verschieden ist von der hebräischen Sprache und von den übrigen, die wir wegen ihrer radikalen Einerleiheit mit dem Namen der aramäischen oder auch der semitischen bezeichnen. Wie kommt also Kanaan in den Stamm des Cham? zu einer Kette von Nationen deren Sprachen so ganz verschieden sind von den semitischen? Die nothwendige Antwort hierauf kann nur dienen den historischen Gebrauch, den man von den mythischen Völker-Notizen machen kann, immer mehr zu beschränken. Nach Abstreifung aller Vorurtheile die man in Beziehung auf den historischen Glauben sonst hatte, behalten wir, wie ich schon oben anerkannt habe, nicht mit Unrecht, doch diese Ansicht noch, dass diejenigen Theile einer mythischen Genealogie, welche das Volk selbst, dem die Sage gehört, und dessen nächste Umgebungen betreffen, soweit historischen Glauben verdienen, dass die darin enthaltenen Abstammungen wirkliche Verwundtschaft mit den bezeichneten Völkern bedeuten; woraus sich dann der entgegengesetzte Fall von selbst ergibt. Wir wollen also keineswegs diesen Gebrauch verwerfen: vielmehr bestätigt ihn die mosaische Genealogie zum großen Theile: die Syrer und Assyrier, obgleich Heiden, stehn mit dem Stamme des Volkes Gottes auf Einer Linie, und die arabischen Nationen stammen durch Ismael und Edom sogar von Abraham ab. Aber der vorliegende Fall begründet große Behutsamkeit. Nehmlich mehr kann von wahrer Verwandtschaft nicht in diesen Stammbäumen stehn, als das Volk weis. Wie verlangt man aber dass erinnernde Sage aus der Vorzeit alle die Zweige im Andenken erhalten habe die in der Reihe der Jahrhunderte hin-

auf von dem eignen Stamme sich weggewandt haben? Dass die Sprache die nahe Verwandtschaft fortdauernd bezeuge, ist ein wissenschaftlicher Satz, der jener Zeit fremd ist. Die Sprache ist ein Geschenk Gottes, und die Verschiedenheit der Sprachen, wie ein Mythos uns lehrt. eine Fügung Gottes. Warum sellte also ein Volk, das von entsernten Nationen und deren Sprachen nur eine höchst beschränkte oder vielmehr gar keine Kenntnifs hat, durch die Aehnlichkeiten in der Sprache eines nahen verhaßten Volkes sich veranlaßt fühlen ein verbrüdertes Volk in ihm zu erkennen? Diese Aehnlichkeiten zind ihm Beweise der ursprünglichen Einerleiheit aller Sprache; und die ihm sehr auffallenden Dialekt-Verschiedenheiten Folge jener babylonischen Verwirrung. Vom Nerden aus dem mesopotamischen und libanonischen Syrien herkommend stiefs der Stamm Eber auf die Kanabäer. Verschiedenheit in Sitten und Religionsgebräuchen, dergleichen lange vor Mose bestehen mochten, und allerlei nachbarliche Reibungen hatten einen unvertilgbaren Nationalhafs hervorgebracht. Dieser und die Wohnung im Süden reichten hin um in dem Volke Kanaan die nächsten Grenzen des Stammes Cham zu erkennen. Darum ist auf der Stammtafel Kusch, d. h. die am entferntesten wohnenden ganz schwarzen Aethiopier, Chams ältester Sohn, und Kanaan der jüngste.

Ich kann den Kanaan noch nicht verlassen und diese Abhandlung nicht schließen, ohne meinen Lezern noch ein Lächeln abzugewinnen durch die Versicherung, daß ich den mosaischen Kanaan auch in der griechischen Mythologie aufgefunden habe. Man wird erwarten daß ich den Blick auf Kadmus gewendet habe; und ich kann es nicht leugnen. Nur das Verfahren mancher historischen Forscher erwarte man von mir nicht. Diese, wenn sie in der uralten Sage die Kunde von einem Stammvater finden der aus einem andern Lande gekommen, mit kindlicher Einfalt wenden sie sogleich den Forscherblick auf jenes entfernte Land und dessen Geschichte, ob etwa Spuren auch dort seien von der Abfahrt. Auf diesem rückwärts gehenden Weg hat man den Danaos und andre Landläu-

fer, richtig wieder gefunden in ihrer Heimath, ja auch die ursprünglichen Namen aufgespürt welche die Schlauen unterwegs verändert hatten. Ich kann mich für jetzt nicht weiter über dies Verfahren auslassen; aber für den Kadmos stehe ich, dass er mit keinem Fusse in Phönicien gewesen ist. Kadmos ist das Symbol des phönicischen Stammes der in Griechenland wohnte. Mit etwas besserm Rechte wird man seinen mythischen Vater in Phönicien suchen: und wirklich sagt die Mythologie er sei ein Sohn des Agener Königs in Phönicien. Hier hat sich markwürdiger Weise der Fall umgekehrt: der in Griechenland wohnende Sohn hat seinen phönigischen Namen behalten. und der Vater in Phönicien hat einen griechischen bekommen. Die Historiker aind soviel ich weiß nicht glücklich in ihren Forschungen nach dem asiatischen König gewesen. 'Was ich gefunden habe ist mir von großem Werthe. In einem Pariser Codex des Grammatiker Chörobos-Aus \*) steht ganz anspruchslos unter den Beispielen zur Ersten Deklination auch dieses: ὁ Χνᾶς, τοῦ Χνᾶ, οῦτω δ' ελέγετο 6 'Αγήνωο. όθεν και ή Φοινίκη 'Οχνά λέγεται. Also "Chnûs der Name (das heisst natürlich, wie auch schon die Form zeigt, der eigentliche, ausländische Name) des Agenor, von welchem auch Phönicien den Namen Ochna habe." Dais Chnas und Ochna der Name Kanaan sind ist keinem Zweifel unterworfen. Also haben wir den Agenor gefunden; nur die romantische Hoffnung der Historiker, einen König auf seinem Thron zu finden, ist abgeschnitten. Agenor oder Chnas ist der Kanaan des Moses, d. h. das Symbol der Phonicier in Asien \*\*).

Aber welch ein merkwürdiges Beispiel haben wir hier von Umwandlung ausländischer Namen in griechische Formen! Welchem Besonnenen würde es einfallen, in dem

<sup>\*)</sup> Cod. Coisl. 176. fol. 36. Bekker. Anecd. p. 1181.

<sup>\*\*)</sup> Der Chads war übrigens schon aus Sanchuniathon (Euceb. P. E. 1, 10.) bekant, wo es von ihm heißt, daß er zuerst den Namen Phönix erhalten (Χνα τοῦ πρώτου μετονομασθέντος Φοίνικος); und der Name des Landes und der Kinwohner Χνα, Χναοι aus Steph, Byz. in e.

Agenor, wo nur ein a noch übrig ist, den moraischen Kanean su suchen? Und doch ist wie wir sehn nichts gewisser. Nehmlich willkürlich schuf die Mythologie griechische Namen für ausländische mythische Personen, nur dann wenn sie gar keinen Namen vorfand. Fand sie einen solchen der sich leicht der griechischen Form anschmiegte so blieb er im wesentlichen unverändert, wie eben Kάδμος. Wo dies weniger der Fall war da wandelten sich einzele Buchstaben; sobald aber ein so gebildeter Name nur einigermaßen an einen ähnlichen ganz griechischen Namen erinnerte, so ging er auch ganz in diesen über. Um dies für den vorliegenden Fall begreiflicher zu finden, gehe man folgenden durch die Sprach-Analogie vorgezeichneten Weg. Chaûs ist noch ganz der asiatische nur eben der Deklination angepasste Name, da Kanaan bekantlich in der genauern hebräischen Aussprache schon Chnaan (1922) lautet. Der Vorschlag eines o oder a vor zwei Anfangs-Konsonanten ist in den orientalischen Sprachen etwas ganz gemeines und auch in der griechischen nicht selten, wo z. B. der "Arlag von vlär benannt ist, und die Rosine gapic, agapic und ogapic heisst. Da nun der Name Kanaan dem Lande und der mythischen Person gemein ist, so versteht sich dass so wie das Land Xra (s. die Note d. vor. S.) auch 'Orra, so der Heros auch 'Orra; oder 'Ayvac hiefs. Wer nun auch nur in altdeutschen Gesängen beobochtet hat wie z. B. aus Attila - Etzel, aus Verona - Bern geworden ist; den wird es gewiss nicht befremden wenn die ionische Rhapsodik, den immer noch fremd tönenden Namen Achnas in eine geläufige und bedeutsame griechische Namensform Agenor übergehn liefs.

X

## Ueber die alten Namen von Osroëne und Edessa.

n der mosaischen Geschichte ist zwischen Noach und Abraham ein großer historischer Raum, der fast mit nichts als einem ganz dürren Stammbaum ausgefüllt ist. Dieser würde so wie ähnliche Listen in der spätern biblischen Geschichte, für alle Untersuchung gänzlich leer sein, wenn nicht schon den allerfrühsten Betrachtern, auf welcher Stufe der Kenntnifs sie auch stehn mochten, die geographische und ethnographische Natur dieser Genealogie sich sogleich aufgedrängt hätte. Aber eben dadurch war nun auch Thür und Thor den weitestgehenden Untersuchungen von den verschiedenartigsten Ansichten aus geöffnet, durch welche mit jedem richtigen und vernünftigen, für die Geschichte ersprieslichen Gedanken, hundert Irrthümer und Thorheiten in das Feld der Geschichte sich verbreiteten. Der Wunsch, dass bei der heutigen Erweiterung der Quellen für diesen Theil der Forschung, eine nüchterne Behandlung auch jetzt wieder diesen ältesten Namen-Rollon zu Theil werde, ist sehr natürlich und gerecht; aber eben so gerechtfertigt durch die Erfahrung ist auch die Sorge, dass eine das Ganze auf einmal behandelnde, die Aufklärung des Ganzen als nothwendig sich vorsetzende Unternehmung, doch immer noch den Unsegen der Oberflächlichkeit und der Systematisirung des halbgekannten über uns führe. Förderlicher scheint daher jeder Versuch, der, den Blick auf das Ganze nie verabsäumend, einzele Punkte die eine verständige Kombination darbieten heraushebe,

und wohl erörtert, für künftige Behandlung des Ganzen hinstelle.

Zu einer solchen Behandlung bietet sich mir gegenwärtig ein Name aus der späteren Hälfte der Stammtafel dar, deren geographischer Gegenstand schon in dem engern Kreise der Lande an und um den Eufrat liegt. Die ser Theil unterscheidet sich von dem oberen auch dadurch, das jener wie bekant nichts als lauter rein-geographische Namen enthält, bei welchen selbst der Gedanke an ehmalige Ausfüllung durch persönliche Mythen nicht aufkommen kann; in diesem hingegen, so wie er den bekanten Personen aus der Ahrahamischen Familie sich nähert, auch diejenigen Namen sich mehren, welche auf Persönlichkeit wenigstens Anspruch machen. Hier ist es also besonders gut die einzelen Fälle welche auf eine oder die andere Art Sicherheit gewähren, auszusondern; wie ich mir gegenwärtig dazu den Serug gewählt habe.

Serug ist der Urgrossvater des mit voller Personlichkeit auftretenden Abraham, und Urenkel des Eber, welches ein reiner Volksname, die Personifikation der hebräischen Nation, ist. Serug selbst, oder genauer Srug, gehört ohne Zweifel ebenfalls zu dieser letzteren Gattung mythischer Namen. Unweit von Haran und Edessa liegt noch jetzt ein Ort Sarug oder Serug, den auch die Landkarten haben und der im Syrischen ebenfalls Srug geschrieben wird \*). Assemani in der Bibl. Orient. I. p. 284. eq. handelt umständlich davon, und wir lernen dort, dass es diesen einfachen Namen nur bei spätern Schriftstellern führet, in ältern syrischen Schriften aber Batnon da-Srug oder dba-Srug d. h. Batna von oder in Sarug heisse. Dieser Ausdruck gibt also ziemlich deutlich Srug als eine Landschaft zu erkennen; und diese erinnert durch Namen und Lage sogleich an jenen mosaischen Serug: daher auch Assemani mit der Bemerkung schliesst, dass sie vielleicht von jenem Serug den Namen habe; eine Vermuthung, die wir, mit der nothwendigen

<sup>4)</sup> Versteht sich mit einem Semkath (Samech), da die syrische Sprache das wie S gesprochene Sis der Hebräer nicht kennt.

Aenderung, dass der monnische Serug die Personisikation des Stammes sei der ehedem in diesem Bezirke wohnte, zu der unsrigen machen. Denn ehen so unveründert hat auch der Ort Haran oder Charan seinen Namen bis in die neueren Zeiten erhalten (s. Bruns zu Danvillens Atlant S. 139.); und wenigstens in der Chronik des Josna Stylites zum Jahre Christi 503 (bei Aszemani I. p. 277.) glambt man noch in der mossischen Zeit zu sein, wenn man Aranber in Serug einfallen und die von Haran mit Heeresmacht gegen sie ausziehen sieht.

Wenden wir uns nun zu den griechischen und lateinischen Schriftstellern eben dieser spätem Zeit, und sehen dass bei ihnen die ganze Provinz worin Edessa, Batnä u. s. w. lagen, Osroëne genenht wird; so muss denke ich sogleich die Vermuthung entstehn dass dieser Name einerlei sein möge mit jenem Srug, das zu leichterer Aussprache so natürlich überging in Osrag, Osrab. S. z. Ende d. vor. Abh. S. 234. Wenn die felgende Darstellung, dass dem wirklich se sei, nicht genügend sein sollte, so wird sie wenigstens alles was zu diesen Untersuchungen gehöriges mir zu Gebote stand in Uebersicht bringen.

Den Namen Oeroëne, 'Ospolyn führt, wie gesagt, die Landschaft worin unter andern Edessa liegt; und namentlich wird auch das kleine Reich der zur Zeit der Parther entstandenen Könige von Edessa z. B. bei Dio Cassius 77. p. 875. (zur Zeit der Vernichtung desselben durch Karakalla) so genannt. Prokopius gibt uns noch eine Notis mehr. Denn wenn er (de Bell. Pers. 1, 17.) von den hesondern Namen einiger mesopotamischer Distrikte spricht, sagt er: "Edessa mit den Ortschaften umher führt den Namen Orroëne von Osroës, einem Manne der in shemaligen Zeiten hier König war, als die Bewohner dieser "Gegenden den Persen pflichtig waren" "). Ehen dies Land wird aber von Steph. Byz. (v. Bárva) Orrhoëne genannt. Da nun der gangbarste einheimische Name der

<sup>\*)</sup> Εδεσά τε ξύν τοις άμφ' αὐτην χωρίοις 'Οσροήνη 'Οσρόου έπώνυμός έςιν, ἀνδρὸς ἐνταθθα βεβασιλευκότος 'ἐν τοῖς ἀνω χρόνοις, ἡνίκα Πίρσαις οἱ τωντη ἀνθρωπος ἔναπονθοι ἦσας.

Stadt Edessa Unkoi ist, so verbindet Assemani (Bibl. Or. L. p. 388. sot. und 417.) hiemit, und mit der Nachricht ans Prokenius, sehr natürlich die Angabe eines syrischen Chronisten, des Patriarchen Diopysius, welcher als ersten König von Edessa in der 161. Olympiade einen Orhoi Sohn des Hevia anführt, und ausdrücklich sagt, daß von ihm die Stadt den Namen Urhoi führe. Assemani findet also hier den Osroës des Prokopius, in dessen Worten er folglich unter den Persern die Parther versteht. nimt also auch (p. 470.) die Schreibart im Stephanus Orrhoëse, und folglich Orrhoës, für die genauere an, wovon Oeroëne eine griechisch-römische Verderbung seiwelche jedoch die spätern syrischen Schriftsteller selbst angenommen hätten, und Ooroisa als einen, aus der griechischen Form erst gemachten Namen, bald mit einem Deain bald mit einem Semkath, schrieben. Nach dieser Darstellung, die sehr viel innere Konsistenz hat, käme also der Name Osroëne von dem inländischen Namen der Hauptstadt des Landes Urhoi oder Orhoi: womit denn unsere Ableitung von Serug unverträglich wäre.

Dies macht nöthig dass wir auch die bekanten Untersuchungen über die Namen von Edessa vornehmen müssen; worüber hauptsächlich Michaelis im Spicilegio ad Bochartum I. p. 220. sq. Th. S. Bayer in der Historia Osročna p. 3. sq. Vater zu Gen. 10, 10. zu vergleichen sind. Das Erech in der angeführten Stelle der Genesis. welches in den Dialekten und Uebersetzangen auch Arack und Oreck lautet, wird nehmlich von den alten Kirchen-Schriftstellern, namentlich von Efrem, der selbst in Edessa lebte, und von Hieronymus, für Edessa, ganz als eine damals und dort bekante Sache, erklärt: und Michaelis hat auch diese Erklärung so ziemlich durchgesetzt, während Bayer eine wirklich sehr ungründliche Gegenmeinung aufstellte, die man bei ihm selbst nachlesen mag. Dass die Edessener sich selbst Orochoje nennen führt Bayer, ich weiß aber nicht woher, selbst an, scheint dies aber einzig aus der Ueberzeugung zu erklären, in welcher auch die Edessener gestanden, dass jenes mosaische Oreck ihre Stadt sei; eine Ansicht die wenig befriedigt. Vielmehr,

da der Name Edesse anerkannt nur der neuere, von der gleichnamigen Stadt in Macedonien übergetragene ist (wovon wir sogleich reden werden), die Stadt aber doch nothwendig verher schon einen inländischen Namen gehabt haben muß; so geht eben aus jeuer Sicherheit, womit die Syrer selbst sich dieses Namens bedienten, hervor, daße entweder jener mosaische Name damals fortdauernd in Gebrauch gewesen, oder doch ein selcher der mit demselben soviel übereinkommendes hatte, daß man eben dieser Achnlichkeit wegen (denn andre Spuren über das mosaische Erech als der Name und die Nachharschaft weren ja nicht vorhanden) jene alte Stadt für Edessa annahm.

Und hier kann ich mich nicht genug über Michaelis wundern, dass, da er doch selbst Oroch oder Orech als alten Namen von Edessa annimt, er den zu Efrems Zeiten selbst wirklich gangbaren Namen Orhoi nicht als damit zusammenhangend erwähnt; sondern, mit andern, diesen für eine asiatische Verderbung des griechischen Namens Kallirrhoë hält. Plinius nehmlich (5, 24.) wo er von dieser Gegend handelt, erwähnet auch Edessam, quae quandam Antiochia dicebutur, Callirrhoën a fonte nominatam, womit Stephanus übereinstimmt, der unter den Städten mit Namen Antiochia auch eine auführt h end mit Καλλιβόδης λίμσης. Und Bayer bestätigt diesen Namen noch durch eine Münze von Antiochus IV. mit der Schrift Arriogsor vor en Kalligón: was auch, für mich wenigstens, völlig überzeugend'ist! wiewohl einige Münzkenner seitdem geglaubt haben, diese Münze von Edessa wieder trennen zu müssen. Doch ich hebe diesen Gegenstand einer besondern Anmerkung zu Ende dieses Aufsatzes auf und glaube hier ungehindert fortfahren zu können, da des Plinius Stelle allein der Stadt Edessa den Namen Kallirrhoe sichert. Ist es nun aber glaublich, dass mitten unter Griechen und gelehrten Christen durch eine so unfermliche Verstümmelung, wie Orhoi aus Kallirhoë, der alte-Name der Stadt selbst so gänzlich, und zwar in den Schriften so vieler Syrer, verdrängt worden wäre? Oder vielmehr, bietet sich nicht der entgegengesetzte Fall ganz von selbst dar! Diesen hat denn auch Bayer anfgefalst;

wiewohl auf eine sehr mangelhafte Art. Neben dem syrischen Urhoi ist nehmlich in den arabischen und andern verwandten Mundarten auch die Namensferm Raha. Roke. Ruka und mit dem Artikel Erraka, allgemein gangbar \*). Von dieser Form trennt Bayer sehr ungeschickt, wie es mir scheint, und mit schlechter etymologischer Kunst den Namen Urkos, (wunderbar, gerade wie Michaelis denselben Namen von Oreck trennt,) und sieht nur darin unstreitig richtig, dass er in Kullierhoë den Namen Roha, Erroha mit griechischer Zusammensetzung erkennt; wobei er Roha, das im Arabischen einen Bach bedeute, für den Fluss bei Edessa nimt; den die Griechen Kallidom genannt hätten, dessen Name aber auch auf die Stadt übergegangen sei. Dass ein ausgezeichneter und heiliger Quell und Teich, und ein reicher üppiger Strom bei Edessa ist, zeigt am vollständigsten Mannert (V. Th. 2, S. 277.) aus alten und neuen Berichten, wozu noch Stephanus (v. "Edecood) kommt, aus welchem wir ersehen, dass ehen wegen ihrer reichen Wasserströmungen (δαλ την των ύδσων pourr) diese Stadt nacht der macedonischen Stadt Edena benannt worden sei. Dass also auf die erwähnte Art mit Urhoi und Roha die griechische Namens - Versehönerung Kallerhoë zusammenhängt, kann wol ferner keinen Zweifel leiden. Und ich glauhe auch nicht zuviel zu sagen, wenn ich die Ahleitung des Namens Urhoi oder Roha von der Wurzel rak, ravak, welche auch in den orientalischen Sprachen übereinstimmend mit dem griechischen oben, don δαίνω und so vielen verwandten Wörtern anderer europrischer Sprachen, den Begriff des rinnen, wässern führt, sehr wahrscheinlich ist.

Allein da nun eben durch den Namen Kallierheë in Verbindung mit ebigen Stellen, auch ohne die Münze, es so gut wie erwiesen ist, dass schen unter den Seleuciden jene einheimische Benennung die gangbare war; so ist eben so gewis, dass die Deutung des Esrem von Erech, Grech auf Edessa, und der Name der Edessener Grocheje (wenn

<sup>)</sup> S. Michaelis p. 221. Bayer p. 11. 12. Elmacin Erpenii p. 14.

(wenn dieser authentisch ist) mit dem Namen Urhot oder Roha zusammenhangen muss, d. h. dass auf jeden Fall diese Syrer nicht bloss'in jener mosaischen Stadt die ihrige, sondern hauptsächlich in dem Namen Orech den Namen Orhot erkannten; und dass nur in dieser Verbindung weiter über die Richtigkeit dieser Deutung des mosaischen Erech kann nachgeforscht werden.

Sollte übrigens der in den aramäischen Sprachen, soviel ich weiß, nicht eben gewöhnliche Uebergang der Buchstaben Kaf und He Michaelis abgehalten haben, Orhoi und Orech zu kombiniren; so hätte derselbe, aus ähnlicher Ursach, auch eine andere arabische Namensform für dieselbe Stadt — Orfa — nicht so leicht aus Orhoi sollen entstehn lassen. Und doch hatte er hierin unstreitig recht. Denn allgemeine Sprachgesetze walten über jedes engere, und wenn nur wirklich gefunden wird, daß dieselbe Stadt, Orch, Orh, und Orf genannt worden, so wollen wir auch an der Einerleiheit dieser Namen keinen Augenblick zweifeln.

Aber das ist nun für unsern Zweck erwiesen, dass der Mann Orkoi des Dionysius der Stadt nicht den Namen kann gegeben haben, der schon unter den Seleuciden so gangbar war. Ja großer Verdacht fällt dadurch selbst auf das Dasein dieses Mannes Orkoi; und auch der Osroës \*) des Prokop verliert seinen Glauben, wenn wir das bekante Streben erwägen, die Namen der Städte und Länder von solchen ersten Herschern abzuleiten: wie uns denn Bayer (p. 5.) gleich auch zwei verschiedene Männer mit Namen Roha, und aus verschiedenen Zeiten, den einen nehmlich im fünften Glied von Noach, nachweist, von welchen arabische Schriftsteller eben diese Stadt erbauen lassen. Wo-

Wenn es späterhin Männer dieses Namens gab, so kann dies nichts für diesen beweisen; aber der parthische Fürst Osroës wie ihn Pausanias 5, 12. oder Hosroës wie ihn Dio Cassius 1. 68. nennet, ist ein Chosroës oder Khosru, wie er auch anderswo genannt wird z. B. bei Aur. Vict. de Cassarib. 13., und dasselbe gilt also auch von dem Parther Osroës oder Oxyroës bei Dio Cassius 71. und Lucian. de zer. Hist. 18. 299. Dahingegen Osroëne niemals Chosroëne genannt wird.

bei nicht zu übersehn ist, dass das Chronicon Edessenum, wie Bayer (p. 65.) bemerkt, den Anfang des Edessenischen Reichs in eine Epoche setzt, wodurch jener Orhoi des

Dionysius gerade abgeschnitten wird.

Aber auch so bleibt immer noch die ganz befriedigend scheinende Darstellung übrig, dass von dem orientalischen Namen der Hauptstadt Orhoi der ganze Distrikt benannt worden sei und daher bei den Griechen Orrhoëne, Osroëne heiße. Auffallend ist indessen schon dies, daß auf diese Art die Griechen, um das Land zu benennen, eine griechische Endung an denjenigen Namen der Stadt gehängt hätten, der gerade von ihren Schriftstellern auch nicht einmal erwähnt wird: und umgekehrt, dass bei den inländischen Schriftstellern dieser Name des Landes gar nicht vorkommt, als, wie wir gesehen haben, bei ganz späten erst, und auf eine von dem Namen Urhoi ganz abweichende, sichtbar nach der griechischen Form erst gebildete Art, Osroina. Aber noch weit auffallender ist, worüber man so leicht hinweg schlüpft, die Verderbung des rh oder rr in sr. Auf jeden Fall kann dies keine griechische Verderbung sein, da in dieser Sprache wohl co und or verwechselt wird, der Ton og aber, außer der Zusammensetzung, ganz barbarisch' ist. Zuverlässig hörten also die Griechen das sr in diesem Namen schon in Asien. Ja ich glaube behaupten zu können, dass in Asien selbst kein mit Orho anfangender Name der Landschaft kann gangbar gewesen sein; weil die dortigen Griechen, von welchen doch alle diese Nachrichten ausgehn, sonst nothwendig blos 'Οδροήνη und allenfalls 'Όρσοήνη, das aber nie vorkommt, gebildet haben würden. Da nun aber alle Schriftsteller, außer Stephanus, das ungriechisch und unlateinisch lautende Osroëne und zur Erleichterung der Aussprache sogar Osdroëne haben; so sieht man wie fest dies er safs: und selbst das nur einmal vorkommende Ogoenn wird dadurch verdächtig; und mehr als verdächtig, da derselbe Stephanus im Artikel Ζηνοδότιον Όσροήνη schreibt. Schreiben wir also dafür, wie sehon Holstenius empfahl, auch an der erstern-Stelle Εάτναι πόλις της Όσροήνης, so ist es schwer dies nicht für eine Uebersetzung des obigen Bat-

non da - Srug zu halten. Die Schwierigkeit ein Wort mit er anzufangen brachte zuverlässig schon bei vielen Asiaten den Ton Orrug suwege, den also besonders die dort-wohnenden Ausländer ergriffen; wezu wir, in der vorigen Abhandlung das auffallendste Gegenstück in dem Namen Opva gesehen haben, der aus dem Namen des Landes Chnams oder Kanaan auf demselben Wege von Syrien nach Griechenland entstand. Dabei ist gar nicht zu zweiseln dass im Lande Srug stets, nach der Analogie aller andern Länder, auch von einem alten Herscher Srug, woher es den. Namen habe; die Rede war. So sah man ohne Zweifel: in ganz alten Zeiten den mosaischen Patriarchen Serug an : und so konnen wir uns den Osroës des Prokopiùs erklären ohne bei ihm den Stifter des Edessenischen Reiches zu finden, der in seinen obigen Worten gar nicht liegt, da er anderswe (z. B. de bell. Pers. 2, 3. p. 93. Paris.) die Perser und Parther wohl unterscheidet. Wahrscheinlich setzte er nehmlich den alten Herscher Srug oder Osrug, den er dort nennen hörte, in die alte Perser-Zeit; während Dionysius, dem es um vollständige Königsreihen zu thun ist, seinen edessenischen Orkoi, den ihm die edessenische Sage auch mag dargeboten haben, an der Spitze jener bekanten Dynastie hat.

## Anmerkung.

Wir haben oben mit der ausdrücklichen Notiz des Plinius, dass Edessa in Mesopotamien auch Antiochia und von dem dortigen Quell Kallierhoë geheißen habe, und mit der hei Stephanus, der eine Stadt Antiochia mit dem Beinamen ή ἐπὶ τῆς Καλλιδόης λίμνης aufführt, ohne Bedenken, mit Bayer, die Münze verbunden welche die Inschrift führt Αντιοχέων τῶν ἐπὶ Καλλιδόη. Und gewiß wird es jeden Unbefangenen befremden daß die Münzgelehrten seitdem der Stadt Edessa diese Münze doch wieder ab-Q 2

S. Eckhel Doctr. Numm. III. p. 305. sq. Ja Pellerin trägt kein Bedenken die Erklärung dieser Münze von jenen beiden Stellen ganz unabhängig zu machen, und dafür von einer ganz willkürlichen Annahme auszugehn: dass sie nehmlich von denjenigen Antiochenern, aus Antiochia in Syrien, sei geschlagen worden, die sich, wie er voraussetzt, des Handels wegen bei den Bädern Kallirrhoe jenseit des Jordan aufgehalten. Ich würde gegen ein Verfahren der Art ohne weiters protestiren; wenn mich nicht das besorgt machte, dass der besonnene Eckhel selbst dieser Ansicht nicht abgeneigt ist. Unter dem Abschnift nehmlich von Antiochia in Syrien hat er eine Rubrik De Nummis Antjochenorum extra Antjochiam signatie, und bringt darunter dreierlei Münzen mit den Inschriften; 1) Αντιοχέων των πρώς Δάφνην 2) Α. των έν Πτολεμαίδι 3) 'A. τῶν ἐπὶ Καλλιρόη. Hier ist mir höchst auffallend Eckhels Urtheil über die ersten dieser drei. Weil nehmlich die allerdings übergroße Zahl der Münzen von Antiochia den Zusatz πρὸς Δάφνην nicht hat, so nimt er von denen, die diese Inschrift haben, an, dass sie von denjenigen Antiochenern geschlagen worden die an dem Walde Daphne als in einer Vorstadt gewohnt. Aber da der gewöhnliche Beisatz wodurch das syrische Antiochia von andern unterschieden ward, en darry ist, wie ist es denkbar das das erwähnte προς Δάφνην etwas anders bezeichne? Der Unterschied πρὸς und ἐπὶ kann doch eine solche Entscheidung unmöglich begründen: sondern gewiss ward der Zusatz "bei der Daphne" der gewöhnlich für überflüssig geachtet ward, aus irgend einer Ursach auch wol gesetzt. Indessen sieht Eckhel die Antiochener er Πτολεμαΐδι und die έπὶ Καλλιρόη für eben solche Vereine von Antiochenern an, die sich anderswo (die ἐπὶ Καλλιρόη bestimmt er in Absicht auf die Frage wo, nicht näher) aufgehalten und dort auch Münzen geschlagen hätten, und beruft sich dabei auf mehre Inschriften welche von den Berytensern in Putcoli," von den "Cittiensern in Sidon" u. s. w. gesetzt worden. Aber schwerlich können Inschriften beweisen dass solche Vereine auch Münzen geschlagen hätten. Die Antiochener von Ptolemais zu er-

klären liegt mir nicht ob. Aber wenn wir nun auch blos aus Stephanus wüssten dass es ein Αντιόχεια έπὶ τῆς Καλλιδόδης λίμνης gab, das als eine besondere von dem großen Antiochia verschiedene Stadt aufgeführt wird, so scheinen überwiegende Gründe dazu zu gehören, eine Münze welche gerade diese Schrift führt, dennoch, mit irgend einer Voraussetzung, dem großen Antiochia zuzuschreiben. Diese Gründe sind nun, wie ich von einem Münzkenner höre, diese, dass die erwähnte Münze denen πεδς Δάφνη völlig ähnlich sind im Metall, in beiden Geprägen, und selbst in Anordnung der Zeilen. Mein Freund weiss sich dies ebenfalls nicht anders zu lösen als dass unweit des großen Antiochia auch eine Kallirrhoë gewesen und ein Theil der Antiochener dort als in einer Art Vorstadt gewohnt habe. Ich stelle dies alles hier zusammen, damit andre darüber urtheilen; und erlaube mir nur eine Frage. Wenn wir annehmen daß es von einer grofsen und ansehnlichen Stadt "an andern Orten" Vereine von Bürgern solcher Stadt gegeben, die sich dort gewöhnlich aufhielten, und selbst Münzen schlagen ließen; so war dies eine Art Kolonie. Ist es also nicht denkbar. daß solche Antiochener aus Syrien sich in oder bei Edessa aufgehalten; und dass von ihnen eben der Name Antiochia an der Kallirrhoë herkomme, den entweder eine Vorstadt von Edessa führte, oder auch Edessa selbst bei diesen Antiochenern? Und ist es nicht denkbar, dass diese Kolonisten ihre Münzen in ihrer Metropolis, die ja gar so weit nicht entfernt war, schlagen ließen? Land to the said the water of the state of

.;

The second of the second of the

والمور كرونه والمنافئة عرارت والمرأة المنازر

But But the same of the same now

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY.

Charles John E. J. Billy C.

Gen the granty and American

Was try to Ama get

Samuel Broke to Stoppe

XI.

Ueber

den Mythos

des

Herakles.

Eine Vorleaung gehalten

den 25. Januar 1810

an der

Gedächtnis - Feier

Friedrich des Zweiten

in der

Königl. Akademie der. Wissenschaften.

Die Geschichte unterscheidet sich, als menschiche Wissenschaft betrachtet, von ihren Schwestern durch einen sehr bedeutenden Mangel. Ihr fehlt gerade das, wovon der Mensch sie glaubt anfangen zu müssen. An eine chronologische Form derselben gewöhnt, sucht er den Anfangspunkt der vielen arithmetischen Reihen woraus sie besteht, und findet ihn gewöhnlich nicht. Nichts natürlicher. Nicht nur ist alles anfangende klein, sondern der Gleichzeitige weiß auch nie, wovon es der Anfang ist: kaum beobachtet er es also, geschweige daß er es dem Gedächtniß übergeben sollte. Nach Jahrhunderten erst, wenn das was sich gebildet hat wichtig oder anziehend gewor-

den, fragt der Mensch nach Zeit und Art der Entstehung, und findet keine Belehrung.

Aber diesen Mangel erträgt die Wissbegier nicht, und füllt die leere Stelle mit einem Luftgebild. Das Luftgebild der neueren Forscher besteht aus Hypothesen. Durch den lächerlichsten Zirkel holen wir Entscheidungen bei unserer eignen Einsicht, und stellen sie als Antwort hin auf die Fragen, die wir, unsre Einsicht zu bereichern, an die Geschichte thun wollen. Nicht so die einfacheren Forscher des Alterthums. Nicht bei ihrem eignen Witze gingen diese zu rathe, sondern so verlassen wir sie auch eben von ihrer Vorzeit gesehen haben, dennoch bei dieser Vorzeit fragten sie an; und was sie erhielten, ein Luftgebild war es auch, aber ein weit erfreulicheres und lehrreicheres. Sagen waren es; dunkle zwar, mangelhafte, wunderbare, unglaubliche; aber durchzogen von historischen Adern, die wir noch itzt nicht ohne Ausbeute bearbeiten: und wo auch diese Sagen nicht ausreichten, da war das Gebild ergänzt durch die Poesie. Hier ist kein Zirkel: die Zeit fragte an bei der Vorzeit, der Verstand bei der Fantasie. Was von der Antwort dem eigentlichen Zwecke nicht genügte, befriedigte auf andre Art; es ergetzte, belebte, befruchtete den Geist.

Es ist also kein Zweifel, dass die Mythologie aus zwei Haupt-Elementen besteht, dem kistorischen und dem bloss poetischen, unter welchem letztern wir hier alle unter poetischer Form vorgetragene Belehrungen, die nur nicht historischer Art sind, mit begreifen. Aber so leicht es ist, dies festzusetzen, so leicht ist es nicht beiderlei Stoffe jedesmal rein herauszusondern. Es ist leicht die Gedankenlosigkeit derer zu verachten, welche die ganze Mythologie als ein Gewebe willkürlicher Erdichtungen ansehn, oder die Beschränkung und Verkehrtheit derer, die durch einzele gelungene Blicke aufgebläht sich als die einzigen Entzifferer uns anpreisen, indem sie lauter in Bilder gehüllte Philosophie, lauter Physik, lauter Astronomie darin nachweisen; es ist eben so leicht den entgegengesetzten Irrthum derer zu strafen, welche die mythologischen Erzählungen auf lauter Geschichte zurücksetzen:

aber es ist nicht so leicht, den wahren Mittelweg zu finden. Soviel indessen glaube ich mit Zuversicht behaupten zu können, dass auch die gewöhnliche in der Geschicht - und Alterthumskunde geltende Ansicht immer noch des historischen in der Heroen-Geschichte viel zu viel erkennet. Man scheinet als Grundsatz anzunehmen. alles darin, was nach Abzug des wunderbaren und der poetischen Ausführung des einzelen übrig bleibt, so weit für echt historisch zu halten, als die Kritik keine positive anderweitige Zweifel dagegen beibringt. Mir hingegen hat es sich durch vielfältige Betrachtungen und Zusammenstellungen deutlich ausgesprochen, dass die historische Forschung alles mythologische - nach einem freilich durch kritische Beurtheilung zu bestimmenden Grenzpunkt, wie etwan in der griechischen Geschichte, von der sogenannten Rückkehr der Herakliden an aufwärts - soweit für poetisch anzusehn hat, als es nicht nach positiven innern Merkmalen, oder äußern Bestimmungsgründen als historisch sich bewähret. Nicht dass man die Perseus und Herakles, die Pelops und Theseus, die Odysseus und Achilleus, bloss weil ihre Geschichte mythologischer Art ist, ohne weiters für poetische Personen erklären solle: der Geschichtforscher soll sie nur eben so wenig ohne weiters als historische Personen annehmen, da es auf mehr als Eine Art möglich ist, und auch wirklich geschehen, das poetische Personen, durch die Ueberlieserung und stete Häufung der Fakta im Munde der Dichter, allmählich in dem dunkeln National-Alterthume so festen Fuss gefast haben, dass sie ganz die Gestalt historischer Personen bekommen.

Da die vollständige Entwickelung dieser Ansicht die Grenzen einer Vorlesung weit überschreiten würde, so begnüge ich mich heute dieselbe durch ein einzeles Beispiel als einiger Aufmerksamkeit würdig darzustellen, indem ich aus innern Gründen wahrscheinlich zu machen suchen werde, das die Geschichte des Herakles ursprünglich rein poetisch ist. Eine solche Wahrscheinlichkeit entsteht, wenn in einer Erzählung ein so deutlicher poetischer Zusammenhang ist, eine so sichtbare Einheit zu einem ge-

wissen Zwecke darin herschet, die Data, welche sichtbar die Haupt - und Grundzüge sind, für sich betrachtet, sich so zusammenrunden, und dabei zu dem poetischen Zwecke so vollständig sind, wie es die wirkliche Geschichte niemals zusammen darbietet. Wir erkennen alsdann die Hand eines Dichters, und so erkenne ich sie in der Geschichte des Herakles von Anfang bis zu Ende.

Das Leben des Herakles ist ein schöner und uralter Mythos, darstellend das Ideal menschlicher Vollkommenheit — das heißt im Sinne des heroischen Zeitalters die höchste Körperkraft gepaaret mit allen den Vorzügen des Geistes und des Gemüthes, die jenes Zeitalter anerkennt — das Ideal, sage ich, dieser Vollkommenheit geweihet dem Heile der Menschen, oder vielleicht, in seiner ursprünglichen Gestalt, geweihet dem Heile der eignen Nation.

Ein solcher Held ist ein Mensch: aber jenes große und herrliche in ihm ist göttlichen Ursprungs. Herakles ist der Sohn des Königs der Götter von einer sterblichen Mutter. Dies zwar hat er mit einer unzähligen Menge andrer Helden gemein, von welchen die Fabel, offenbar im selbigen Sinne, es erzählt. Aber die Erfindung des Dichters in Absicht der göttlichen Beiwohnung hat beim Herakles ein ganz eignes Gepräg. Zeus hatte die Gestalt des Gemahles seiner Mutter angenommen. Man vermenge diese Erfindung nicht mit den der Gottheit minder ziemenden Verwandlungen in andern Fabeln; sie ist des Urhebers dieser philosophischen Dichtung würdig. Edle große Naturen sind nur dem äußern nach die Söhne derer. welche ihre Väter heißen; nur die Gestalt des sterblichen Vaters hat sich der Mutter genaht: ihr wahres Wesen stammt von der Gottheit. - Man kann erstaunen diese Philosophie in einer so alten Dichtung zu finden; aber man lerne dass es so ist, denn einen andern Sinn kann Herakles göttliche Natur, die wir bei seinem Ende so deutlich von der menschlichen getrennt sehn werden. nicht haben \*).

<sup>\*)</sup> Dass die älteste Dichtung die Erzeugung des Herakles durch Zeus blos geistig verstanden wissen wollte, und dass die ältesten Hörer dies auch thaten, beweist die so gangbar gebliebene

Die Volkommenheit des Göttersohnes anschaulicher zu machen, stellt sie der Dichter in einen einfach erfundenen Kontrast. Auch der sterbliche Gemahl, Amphitryon, hat Alkmenen befruchtet; sein Sohn ist Herakles Zwillingsbruder, Iphihles. Er war tapfer wie andre Söhne edler Eltern, aber nie im Stande zu thun, was Herakles that, und den Schwächen unterworfen, die jener besiegte \*).

Benennung des Herakles 'Δμφιτουωνιάδης. Natürlich ergriffen dies späterhin die Historiker; und merkwürdig ist, wie ruhig-historisch Herodot den Unterschied zwischen der göttlichen Geburt des Herakles von der der übrigen Göttersöhne auffasst. Im sechsten Buche (Cap. 93) lehrt er dass die Heraklidischen Herscher der Dorier anerkannt griechischer Abkunft seien bis auf Perseus hinauf: also durch Herakles und Amphitryon ohne weiters hindurch: aber weiter hinauf könne er dies nicht darlegen, öre ode kness enwouμίη Περσεϊ ούδεμίη πατρός θνητού, ωσπερ Ηρακλεί 'Αμφιτρύων. Der Sinn ist offenbar der: "Wenn ein Göttersohn neben dem Gotte noch einen Vater hat - quem nuptiae demonstrant - so versteht es sich dass man seine griechische Abkunft durch diesen hindurch weiter hinauf zu verfolgen hat; kommt man aber an einen dessen Mutter neben dem Gotte keinen Mann gehabt, so hören mit diesem die historischen Nachforschungen über dessen männliche Ascendenz auf, und man kann nur noch etwas von dessen Mutter und deren Abstammung vielleicht sagen. Perseus also wird in dieser griechischen Ueberlieferung wol von väterlicher Seite her ein Grieche gewesen sein; aber wir wissen weiter nichts davon: seine Mutter Danaë hingegen und deren Vorfahren Akrisios u. s. w. waren Aegyptischer Abkunft." Dieser in Griechenland einheimischen Sage setzt er nun sogleich die persische entgegen wonach Perseus selbst ein Assyrier war (d. h. einen Assyrier zum Vater hatte) die weiteren Vorfahren aber Aegypter. Dies gab wirklich einen sehr wahrscheinlichen Blick in die Tendenz vieler selcher genealogischen Mythen. Viele alte Ueberlieferungen holten die Vorfahren griechischer Stämme gradezu aus dem Auslande: aber der Grieche wollte ein Stammgrieche sein väterlicher Seite von jeher. Nehmen wir an dass in der ältesten Sage Perseus der Sohn war des, aus dem Ausland, von Aegyptos, stammenden Akrisios - Angrowniaons heisst er in der altepischen Sprache - so schaltete eine nationalgriechische Sage die Danaë ein und liess diese von einem Gotte befruchten. Nun war Perseus ein Grieche: poetisch, weil ihn einer der Nationalgötter in Griechenland gezeugt hatte; kalthistorisch, wenigstens so weit als sein Vater unbekant war, und sich nichts nachweisen lässt von dessen ungriechischer Abkunft.

<sup>\*)</sup> Hesiod. im Schilde 50 ff. und besonders 87 ff., wo Herakles selbst zu lolaos, dem Sohne des Iphikles, sagt:

Die Tugend wird nicht erlernet: sie ist eine von Gott her einwohnende Kraft: sie äußert sich also schon im Kinde, Auch diesen Satzmuß der Dichter an seinem Heros anschaulich machen. Die kolossalische Kraft, der hohe Muth des erwachsenen Herakles zeigt sich auf eine verhältnißmäßige, eben so übernatürliche Art im Kinde. Dem Lager der beiden Säuglinge nahen zwei furchtbare Drachen. Der nur menschliche Iphikles entslicht mit Angstgeschrei; aber Herakles richtet sich auf, ergreißt und erdrosselt mit jeder Hand eines der gewaltigen Unthiere \*).

In den Herakleen oder den alten epischen Gedichten von Herakles Thaten, dergleichen es schon vor Homer gab, war in der Jugendgeschichte des Helden auch das. dass er die verschiednen einem Helden ziemenden Künste. iede von dem den die Mythologie als den größten Meister darin nennet, erlernte. Die namentliche Ausführung hievon gehört natürlich erst dem später in Gedichten ausgesponnenen Mythos \*\*); aber dass der Gedanke selbst schon in der ältesten Anlage war, dies verräth mir ein Zug, der in die wohl zusammenhangende Schilderung vortrefflich eingreift. Das durch das ganze Leben des Helden vorwaltende Streben, dem Unrecht zu wehren und Beleidigung zu rächen, musste sich in dem Knaben als ungeregelter Naturtrieb äußern. Als einer der Lehrer, die ausführliche Fabel nennet den Meister im Saitenspiel, Lines, ihr einst hart behandelte, schlug er ihn mit dem Spiele selbst, das er hielt, so dass er starb. - Die Fabel fügt noch ein vom Rhadamanthys über den Thäter gehal-

<sup>—</sup> τάχα δ' ἄμμες ἐπιπλομένων ἐνιαντῶν Γεινόμοδ' οὅτο φυὴν ἐναλίγκιοι σὔτε νόημα Ζός τε πατὴς καὶ ἐγοῦ· τοῦ μὲν φρένας ιξέλετο Ζεύς·

u. s. w. Als Held erscheint er z. B. Apollod. 1, 8, 2. 2, 7, 3. Paus. 8, 14, 6. wo auch von dessen Verehrung als Heres nach seinem Tode.

<sup>\*)</sup> Pherecyd. beim Apollod. 2, 4, 8. Pind. Nem. 1, 57 fl. Theocr. 24, 1 - 62.

<sup>\*\*)</sup> Apollod. 2, 4, 9. Theoer. 24, 101 ff.

tenes Blutgericht hinzu, worin Herakles, weil er nicht zuerst beleidigt, sondern gegen Beleidigung sich gewehrt habe, freigesprochen wird \*). Auch hier spricht sich ein jenes Zeitalter belehrender Zweck aus, der, wenn er auch ein späterer Zusatz sein mag, doch im Geiste des Ganzen ist.

Um ähnlichen Ereignissen vorzubeugen läst Amphitryon den Knaben die übrige Zeit seines früheren Alters von den Menschen entsernt im stillen Hirtenleben zubringen, wo er in Abwehrung wilder Thiere seinen Heldenmuth äußert und übt \*\*).

Aber nun kommt die Epoche, wo Herakles als vollendeter Jüngling in die Welt tritt. Irre ich nicht sehr, so begann diese wirklich mit jener Scene, welche Prodikus einst rednerisch ausführte, und die in dieser Gestalt von dem Xenophontischen Sokrates uns mitgetheilt wird: Herakles auf dem Scheideweg zwischen Tugend und Weichlichkeit \*\*\*). In dem was von mythographischen Werken

<sup>\*)</sup> Apollod. a. a. 0.

<sup>\*\*)</sup> Apollod. a. a. O.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. D. des Sekr. 2, I, 21 ff. Folgendes ist ein Auszug der bekanten Dichtung. Als Herakles in das Alter trat, wo die Jünglinge durch sich selbst entscheiden, ob sie den Weg der Tugend oder den der Weichlichkeit einschlagen wollen, ging er hinaus in die Einsamkeit, zweifelhaft welchen Weg er wählen solle. Da erschienen ihm zwei Weiber von hoher Gestalt, die eine von sittsamer Geberde und reinlichem Anzug, die andre geschmückt und von verbuhltem Apsehn. Die letztere eilte jener zuvor und foderte den Herakles auf, ihr zu folgen, worauf sie ihm den Weg. den sie ihn führen würde, als den lieblichsten von allen Beschwerden befreiten schilderte, und ihm das Leben der Ueppigen und Wollüstigen mit den lockendsten Farben mahlte. Auf Herakles Befragen nannte sie ihren eignen Namen Glückseligkeit, doch mit dem Zusatze, dass ihre Feinde sie Weichlichkeit nenneten. Unterdessen war auch das andre Weib, es war die Tugend, herangekommen und schilderte nun dem Herakles das Leben, das auf ihrem Pfade sein wartete, ein Leben voll Ruhmes zwar und wahrhafter Glückseligkeit, dessen Vorzüge aber nur durch eine Kette von Mühseligkeiten, Gefahren und harten Entbehrungen könnten errungen werden. Nach einem kurzen Wortwechsel zwischen beiden Göttinnen, entschied Herakles zum Vortheil der Tugend, und chlug den Weg ein, den sie ihn führte.

auf uns gekommen ist, befindet sich freilich dieser Zug nicht, und man wird daher geneigt sein, diese ganze Dichtung für Prodikus Erfindung zu halten. Allein jene ältern Redner und Philosophen erdichteten, wenn sie einen Satz, eine Lehre mythisch vortragen wollten, dergleichen selten von vorn. Es gehörte zur Wirksamkeit des Vortrages, dass sie etwas überliefertes dazu nahmen, das sie dann ihrem Zwecke gemäß ausführen, auch ändern konnten. Zudem ist kaum zu begreifen, warum Prodikus zu seinem rein-sittlichen Ideal gerade den Herakles erwählt haben sollte, welcher in der allgemein gangbaren Mythologie, einige nicht recht damit zusammenhangende Züge ausgenommen, nur als das Ideal der Derbheit und Körperkraft erschien: während ein Theseus oder Achilleus sich weit leichter zu einer solchen philosophischen Veredlung darboten. Entkleiden wir dagegen die Fabel des Herakles aller sie entstellenden Häufungen, und verbinden die einfache Grundlage eben mit jenen itzt als unzusammenhangend erscheinenden Zügen; so entsteht eine Dichtung, in welche der prodikische Mythos (jedoch ebenfalls nur in seiner Grundlage) so vortrefflich passt, dass es fast unmöglich wird anzunehmen, er habe nicht gleich von Anfang dazu gehört. Sellte Herakles angeborne und durch Erziehung gepflegte Tugend Werth bekommen, so musste sie eine Wahl seines freien Willens werden. Herakles muste versucht werden, und die Versuchung bestehn. Eine solche Scene, einfach dargestellt, hatte wahrscheinlich Prodikus gefunden: dass wir sie ausser seiner Darstellung nicht finden, ist von keinem Gewicht. Prodikus lehrte zu einer Zeit, da die ganze Mythen-Welt noch in tausend und tausend Sagen, Erzählungen und Gedichten lebte: wir haben nur wenig durch die Wahl des Zufalles erhaltene Reste und nicht eine jener alten Herakleen. Aber auch diese selbst enthielten sicherlich den alten Mythos weder in seiner ursprünglichen Gestalt noch in seiner poetischen Vollständigkeit. Als die ältesten Mythen sich bildeten oder zu den Vorfahren der Griechen kamen. war - von Schreibekunst nicht zu reden - selbst jene kunstmässige Rhapsodik der homerischen Zeit noch nicht

vorhanden. Leicht beweglich schwebten die Mythen von Mund zu Mund, änderten und verloren bald diesen bald jenen ursprünglichen Zug, der sich aber in andern Vorträgen auch erhalten konnte, und nahmen hundert und hundert kleinere und größere Zusätze an. So erst gelangten sie zu der Zeit, die wir uns als die Entstehungszeit der ersten eigentlichen Epopöen denken können, das heißt, wo Sänger entstanden, die mit einem neuen Kunstsleisse aus einer Menge solcher zerstreuten Sagen ein Ganzes zusammensetzten; bei deren meisten es dann, wie leicht zu erachten, hauptsächlich auf die Masse des Erzählten ankam und gar nicht mehr auf die ursprüngliche Gestalt der Mythen, die nur unsere Forschbegier reizet. Aus diesen erst entstand dann wieder das mythologische System, wenn man so nennen will ein unermessliches Gewirr ähnlicher und unähnlicher Dichtungen, in welches bald hier bald dort ein Sänger, und späterhin ein Historiker, ein System nach seiner Art hinein zu bringen strebte. aber es nicht durchführen konnte, sondern nur die chaotische Masse durch neue Verstandes-Erzeugnisse vermehrte. Neben allen diesen größern Verbindungen von Mythen erhielten sich jedoch immer noch eine Menge größerer und kleinerer alter Sagen im einzeln, wovon hie und da eine von einem darstellenden Künstler ergriffen und zu seinem besondern Zweck angewendet ward. Wenn ich den Mythes des Prodikus für einen solchen halte, so darf mich die rein allegorische Form, die in der gewöhnlichen Mythologie so grell nicht hervorsticht, nicht abhalten. Weder wissen wir ja was von dieser Form dem Prodikus gehört, noch aus welcher Quelle er schöpfte. Von dem. was in der griechischen Mythologie durch den Inhalt nicht fest an die Lokalität gebunden ist, ist ein großer Theil nur ein Erbtheil der Griechen, herübergebracht durch die vielen ausländischen Stämme, welche in die Mischung dieses Völkervereins kamen. Der Satz, dass eine Menge griechischer Mythen orientalischen Ursprungs sind, ist trotz des Missbrauches der damit vielfältig getrieben worden ist, ein unumstölslicher. Auch von dem Mythos des Herakles ist es mir aus mehren Spuren, die ich, da ich

sie vollständig itzt nicht ausführen kann, auch nicht berühren will, völlig klar geworden. Prodikus kann seine Dichtung dem orientalischen Urquell näher geschöpft haben: in dem griechischen Fabelkreis hatte sich dieser Zug entweder ganz verloren oder sehr umgestaltet; und ein einseitiger Rest einer solchen Umbildung ist vielleicht die Angabe in Herakles Fabel, dass er vor seinem Eintritt in die Welt den Apoll zu Delphi gefragt und die Weisung erhalten habe, dass er nach Tirynth gehn und zwölf Jahre hindurch, den Befehlen des Eurysthens gehorsam zwölf große und gefahrvolle Arbeiten unternehmen solle, um auf diesem Wege die Unsterblichkeit zu erlangen; welcher Vorschrift Herakles sogleich Folge leistete ").

Große vollendete Tugend kann nur durch großen fortdaurenden Widerstand sich bewähren. Diesen muse also Herakles in seiner ganzen Laufbahn finden. Aber für die Schönheit einer Dichtung ist es ein Naturgesetz. das auch der einfache Dichter des höchsten Alterthums ihm selbst unbewusst befolgt, dass eine so ununterbrochene. Reihe von Bedrängungen eine Einheit haben müsse. Der Laufbahn einer göttlichen Tugend muss ein böses Princip nicht minder göttlicher Natur entgegen treten. Stammt unser Mythos aus dem Orient, so war dort ohne Zweisel eine der Personificirungen oder Vergötterungen des bösen Princips, dergleichen mehre Religionen jener Weltgegend aufstellen, durch die ganze Dichtung thätig. Die Religion der Griechen bietet kein solches müchtiges, fortdaurend waltendes, dämonische Wesen, als Versinnlichung des durchaus bösen Princips dar. Das Böse waltet unter Göttern und Menschen; jene unterscheiden sich von diesen nur durch den böhern Grad der Trefflichkeiten, die: beiden Naturen einwohnen: und so bewahret sie also auch ihr höherer Verstand vor dem Verharren in der Verblendung. Der Grundsatz, dass

— oft wenden sich selber die Götter, \*\*)
was kann er, wenn er die Götter nicht etwan als gedan-

<sup>\*)</sup> Apollod. 2, 4, 12.

<sup>\*\*) —</sup> στρептої бе те наї Эгої айтої. П. 1, 497.

kenlose Thoren darstellen soll, anders sagen, als dass sie ofters unrecht thun, aber dann auch wieder in ruhigen Augenblicken der Wahrheit und dem Recht Gehör geben. Wollte also der griechische Dichter das dem Herakles entgegen strebende Princip göttlicher Natur in die Ideenreihe der Menschen seiner Nation einfügen, so musste er es in der Person einer ihrer hehren Gottheiten, in einem durch Leidenschaft verblendeten Zustand, auftreten lassen. Und dazu bot ihm die Anlage dieses Mythos selbst und das Beispiel vieler andern als das schieklichste die eifersüchtige Hera dar, welche ihren heftigen Zorn über die Nebenliebe ihres Gemahls an der Frucht derselben ausläfst. Sie war es, die den Thron der Perseiden, der ihm gebährte, durch listige Vernichtung eines Götterspruchs ven ihm ab und dem Eurystheus zuwandte; sie war es, die entweder selbst. oder durch untergeordnete Wesen. seine Geburt noch durch zauberische Mittel hindern wollte \*); sie war es, die jene Drachen sandte; kurz, sie war es, die auf allen Wegen der Arglist, welche andere Relisionen den Geistern der Finsterniss zuschreiben, alles das Unglück schickte, das den Helden in seinem ganzen Leben betraf.

Eine jener höhern Einheit untergeordnete, sie also nicht störende, sondern die Dichtung verschönernde, Einheit zu gleichem Zweck, gewährt unter den Sterblichen Eurystheus, Herakles Unterdrücker und Feind, von der Hera begünstigt und als Werkzeug gebraucht. Herakles Tugend bewährte sich gleich anfangs dadurch, daß er, dem Willen der Götter gehorsam und sein erhabenes Ziel stets vor Augen, es nicht verschmähte die Rolle eines Knechtes zu spielen und die Befehle dessen zu vollziehn, der seinen Thron ihm vorenthielt, der ihn haßte und den

<sup>\*)</sup> Ilias 7, 119. — Pausanias (9, 11, 2.) sah auf einem sehr alten Bildwerk in Theben die Gestalten gewisser Zauberinnen (φαρμαχίδις) welche Hera zu diesem Zwecke geschickt hatte, und die Autoren, welche Nikander (bei Anton. Lib. 19.) und Ovid (Met. 9, 292. ff.) vor Augen haben, ließen die llithyla oder Lucina selbst diese Zauber-Rolle spielen.

er verachtete. Denn Eurystheus dienet zugleich als vollkommener moralischer Kontrast gegen Herakles, durch seine niedrige Feigheit, die sich besonders äußert in der fortdaurenden Furcht des mit seinen Trabanten umgebenen Königs vor dem einzelen Helden, den die Götter in seine Gewalt gegeben hatten \*).

Dem höhern Wesen feindlicher Natur muß aber auch ein schützendes gegenüber stehn: dies erfodert eine sehr natürliche poetische Gerechtigkeit. Sein Vater Zeus kann dies nicht selbst sein. Dieser ist die oberste unparteiisch waltende Gottheit, welche in majestätischer Ruhe nur darüber wacht, dass weder gutes noch böses die ihm durch ewige Gesetze vorgeschriebenen Schranken überschreite: Der Hera gegenüber steht in diesem Mythos Pallas, die den Helden nie aus den Augen verliert, und hülfreich erscheint, wo es nöthig ist, ohne doch ihm sein eignes Verdienst zu schmälern \*\*). Dass gerade diese seine Schutzgöttin ist, bestätigt den oben von uns gegebenen höhern Begriff von Herakles, dass er nehmlich nicht bloss das Ideal ungebildeter Körperkraft ist \*\*\*), nicht blofs ein die Welt mit der Keule durchziehender, allenfalls gutmüthiger. Todtschläger, sondern zugleich das menschliche Ideal aller der Geistes-Vorzüge, deren göttliches Ideal Pallas ist. Was ihn uns anders darzustellen scheint, erwächst bloss aus den verstellenden Zusätzen späterer Perioden.

<sup>\*)</sup> Diod. Sic. 4; 11. Τούτων δε πραχθέντων (nehmlich als er den göttlichen Besehl empfangen) ὁ μεν Πρακλής ἐνέπισεν εἰς ἀθυμίων οὐ τὴν τυχούσαν. τό τε γὰρ τῷ ταπεινοτέρω δουλεύειν οὐδαμῶς ἄξιον ἔκρινε τῆς ἰδίας ἀρετής τό τε τῷ Διὶ καὶ πατρὶ μὴ πείθεσθαι καὶ ἀσύμφορον ἐφαίνειο καὶ ἀδύνατον. — τέλος δὲ, τοῦ χρόνου τὸ πάθος πραϊναντος, κρίνας ὑπομίνειν τοὺς κινδύνους παρεγέντο πρὸς Εὐρυσθέα. Des Burystheus lächerliche Furcht achildern die Sagen bei Apollodor 2, 5, 1. und Diod. Sic. 4, 12.

<sup>\*\*)</sup> II. 8, 362. 363. (Pallas redet von Zeus)

Nüht gedenkt er mir dessen, wie aft vordem ich den Sohn ihm
Rettete, wenn er bedrängt von Eurystheus Kämpfen sich quälte.

S. noch dort die folg. Verse; ferner II. v, 146. Hesi od. im
Schilde 126. 325 ff. 443 ff. Theog. 318. u.s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> S. ihn als Gegensatz des Briarcos bei Aul. V. H. 5, 3.

Zwolf Abenteuer waren es, die Herakles auf Eurystheus Befehl bestand. Wie gewöhnlich fehlen die Abweichungen nicht, weder in der Angabe derselben, noch in ihrer Zahl; obgleich in der Zahl zwölf und in der Mehrheit der Hauptarbeiten, wie der Bekämpfung des Nemeischen Löwen, der Lernäischen Schlange u. s. w. die meisten Erzählungen übereinkommen. Hieraus erkenne ich mit ziemlicher Gewisheit, dass in dem ursprünglichen Mythos wirklich eine Zahl der Arbeiten, sei es zwölf oder irgend eine andre von denen, die sich von jeher den Nationen als rund oder heilig empfohlen haben, bestimmt war, und dass auf diese sich die in der Dichtung aufgeführten Großthaten des Helden beschränkten. Die griechische Mythologie erwähnt außer diesen noch einer grossen Menge einzeler. Diese verdanken wir zuverlässig der Häufung späterer Sänger, welche die Einfachheit des Urmythos längst aus den Augen verloren hatten. Alle Nationen haben Ueberlieferungen von gewissen Handlungen ausgezeichneter Stärke; in allen Ländern sind Denkmale der Vorzeit, die entweder sichtbar das Werk einer. der schwachen Nachwelt unbegreiflichen Menschenkraft oder auch großer Naturereignisse sind, die in ihrer aufsern Gestaltung absichtlicher Menschenarbeit Alle solche schreibt die Sage den Wesen zu, welche das Symbol menschlicher Stärke in alten Dichtungen sind. Ein solches ist der Herakles der Griechen: aber auch andre Nationen hatten dergleichen; und die Griecken, gewohnt ihre Götter und Heroen in den ahnlichen Gebilden anderer Nationen immer wieder zu finden, erkannten also auch in einer Menge ausländischer Sagen ihren Herakles; auf welchen hiedurch eine so ungeheure Menge von Thaten gehäuft ward, daß nach der im Alterthum schon herschenden unkritischen Art die mythischen Sagen mit der Geschichte in Uebereinstimmung zu bringen, man früh schon die Nothwendigkeit zu fühlen glaubte, mehre Herakles, sämtlich als in der Geschichte thänge Personen, anzunehmen \*)...

<sup>\*)</sup> Cic. de Nat. Deor. 3, 16. Serv. ad Aen. 8, 564. - Die d.

Ich komme auf die beschränkte Zahl der ursprünglichen Herakles-Arbeiten zurück, ohne jedoch es zu übernehmen sie einzel auszumitteln. Die Natur-derselben betreffend, so bringt es Zweck und Sinn des Mythos mit sich, dass sie in Vertilgung schadender und gewalthätiger Wesen, sowohl menschlicher als thierischer Art bestehn. Denn besonders dass er "den Göttern und den ersindsamen Menschen des Fluchs Abwehrer" sei, dasu hatte ihn nach einer uralten Vorstellung sein Vater erzeugt"). Auch läst es sich erwarten, dass nützliche Unternehmungen, deren Ausführung große Kraft edes Muth und Ausdauer erfoderte, mit zu seinem Beruf gehörten. Aber der alterthümliche Mythos hat sein Helden-Ideal auf kindlicke Art ins ungeheure und übernatürliche gespielt: es ist also nothwendig, dass die Gegenstände seiner Großthaten eben-

<sup>2, 73.</sup> nimt drei an, den Aegyptischen, der einen großen Theil der Welt hesiegt, den Cretischen von den Dactylis Idaeis, und den Griechischen. S. dort u. vgl. Tac. Ann. 2, 60. Macr. 2, 43.

<sup>\*)</sup> Hesi qd. im Schilde 27.

<sup>—</sup> πατης δ<sup>3</sup> ἀνδρών τε θεών τε "Αλλην μήτιν ὕφαινε μετὰ φρεσίν, δφρα θεοίσιν 'Ανδράσι τ' άλφηςήσιν ά β ης άλκτης α φυτεύση.

Man erkennt die Beziehung, welche zwischen den hier ausgezeichneten Worten und dem Beinamen Alexikakos statt findet, unter welchem Herakles vorzüglich verehrt ward (s. Schol. Aristoph. Nub. 1375. und vergl. Schol. Apollon. 1, 1213.) zu deutsch, ein Abwehrer des Uchels, ein Heiland. Bei andern biess er in diesem Sinne Herakles αποτροπαίος s. Philastrat. vit. Apollon. 8, 7. Ebenso ist der Beiname Ευεργετης των ανθρώπων, oder auch blos Houning · Everyeing zu verstehen, s. Ael. V. H. 5, 2. Eustath. ad Dioniys. . Auf sehr natürliche Art sank dieser höhere Sinn dann zu dem gemeineren einen heilen den Herakles herab. Aus dem Beinamen Alegic, welchen er auf der Asklepischen Insel Kos führte (s. Aristid. 1. p. 62), und aus mehren ärztlichen Notizen von demselben Gotte, den Benennungen Herculeus von mehren Gegenständen der Heilkunst, als mineralischer Bäder, gewisser heilender Kräuter u. c. dergi., (welches alles man nirgend vollständiger zusammengetragen findet, als, in J. C. J. Walch de Deo Melitensium p. Ll.), geht .. hervor, dals in den Herakles Person zusammensetzenden Zügen. die aus Asien gekommen sind, Herakles auch als ein heilender Gou, eine bedeutende Rolle spielt,

falls lauter Geschöpfe einer hyperbolisirenden und abenteuerlichen Einbildungskraft sind. Die bekantesten Hemakles-Arbeiten sind alle dieser Art. Ungeheuer werden vertilgt, Riesen erlegt, der herrliche Besitz entfernter Länder - die goldnen Aepfel der Hesperiden - dem Vaterlande zugeführt u. d. g. Wer sich aber berufen fühlt noch tiefer in diese einzelen Theile einzudringen, darf ja nicht an dem argen Missverstand einiger vorzüglichen Köpfe sheilnehmen, und eine Hauptquelle, die Allegorie, verschmähen. Die Allegorie ist so alt als das Streben nach Bildung. Ihr Reich war in eben dem Maafse größer als die Sprachen ärmer waren. Zu den ältesten Allegorien vielleicht aller Völker gehört die Darstellung gewisser schädlichen Kräfte und Erscheinungen in der Natur und der Gesellschaft unter dem Gleichnisse von Ungeheuern, die gewisse Theile ihres Leibes in ungewöhnlicher Zahl, Größe oder Verbindung hatten. Oft gesellte sich zu diesem Bilde ein Mythos, die Lehre in sich schließend, wie solchem Ungethüme zu begegnen sei. Die Nachwelt verlor den Sinn des Bildes aus den Augen, und erkannte physische Ungeheuer der Vorzeit, und in ihren Bekämpfern Helden derselben. Sehr natürlich kamen also auch solche Gebilde in die Thatenreihe eines Herakles, entweder durch diesen Missverstand, oder auch weil die ursprüngliche Gestalt der Dichtung solche einzele Allegorien zuliefe. So ist zuverläßig die Lernüische Hudra wirklich ursprünglich das Gleichnifs, wozu sie immer gebraucht wird. Die im Pfuhl liegende Schlange mit vielen Köpfen ist eine unthätige, doch des Bösen viel in sich hegende Volks-Menge mit ihren Häuptern, gegen welche aber der Einzele mit blindem Angriff nicht verfahren darf. Statt eines, den er darnieder wirft, erheben sich andere zehn. die sonst sorglos und unschädlich geblieben wären. Aber ein bedächtig angelegtes Bündniss auch nur von zweien. die stets in Uebereinstimmung handeln, wird Herr über das blinde Gewühl. Dies lehrt Herakles, der dies Unthier mit Hülfe des Iolaos bekämpft, welcher die Rumpfe sogleich mit einem Feuerbrand senget. Die Untersuchung der übrigen Arbeiten gehört itzt nicht zu meinem Zweck,

und ich wende mich daher gleich zu der letzten der gewöhnlich angegebnen zwölf, die in bestimmterem Zusammenhang mit dem Sinne der ganzen Dichtung steht.

Herakles schleppt den Kerberos auf die Oberwelt. Hier hat der spätere mythische Vortrag den Sinn der Fabel etwas geschwächt und die Nebensache als Hauptsache dargestellt. 'Der wahre Gedanke ist: Herakles beschlofs seine Arbeiten dannt, dass er in die Hölle hinabstieg und auch von dort als Sieger zurückkehrte. Den Kerberos schleppte er nær herauf, um sich ver dem Eurvatheus als Vollender seines Auftrags zu bewähren \*). Tod und Unterwelt sind in der einfachsten Zeit diejenigen Begriffe, welche allen Lebenden am furchtbarsten sind, auch den Tapfersten mit Grausen erfüllen. Die Krone des Heldenmuthes setzt ein Sterblicher sich auf, wenn er die Schrecknisse des Todes unerschüttert besteht, wenn er den Hades besiegt. Dies ward bildlich durch ein siegreiches Hinabsteigen des Lebenden in die Unterwelt vorgestellt. Hiemit, als mit dem größten, beschließt daher der Erfinder die Reihe der Grossthaten seines Helden. schmückten die Dichter einer nach dem andern die Scene im Hades immer mehr und mehr aus, und ließen ihn vieles noch unten ausrichten, wodurch der einfache Sinn immer weiter aus den Augen gerückt ward, und dieselbe Vorstellung endlich durch Nachahmung als ganz bedeutangsloses Dichterspiel auch in die Geschichte anderer Helden überging. Dass es aber bei dieser letzten Arbeit hauptsächlich auf einen Sieg über den Hades abgesehen war, dies erhellet daraus, dass auch ausdrücklich von einem Kampf mit dem Hades oder Pluton die Rede ist, der aber in der spätern Mythologie so ganz aus seinem ursprünglichen Zusammenhang gerückt ist, dass Herakles den Pluton verwundet, als dieser den Pyliern gegen ihn beistand. Eine dunkle Sage, deren für uns älteste Quelle eine dem Alterthum schon dunkle und zweideutige Stelle

<sup>\*).</sup> A pallo d. 2, b. entr. Hearings vi Eugus dei, deigas ron Kig-Begor nalir énomicer eis Aldou.

im Homer ist.). Wieder andre Mythendichter hatten diesem Kampf mit dem Hades, von welchem man also sieht, dass er ein sester und wesentlicher Theil des Herakles-Mythos ist, in Verbindung gebracht mit der Basreiung der Alkestis aus der Unterwelt welche sie unserm Helden zuschreiben; und Euripides in der nach dieser Königin benannten Tragödie lässt den Herakles mit dem eigentlichen Tod (Gdravoc) kämpsen, und ihm die Alkestis abzwingen. Eine Vorstellung, worin die allegorische Person eben au unumwunden erscheint, wie eben in dem Mythos des Prodikus \*\*).

Bisher haben wir den Helden in seiner Größe und umgeben von seinen Thaten gesehn. Aber eines sehlet der Dichtung noch. Auch der vortresslichtet von göttlichem Samen erzeugte Mensch entrichtet der Menschheit ihren Zell. Unterläge er menschlicher Schwachkeit nie, so würde er — was doch nothwendig der Zweck jeder moralischen Dichtung ist. — zum Vonhild weniger taugen. Der Dichter muß seinen Helden sehlen lassen, damit der gewöhnliche Mensch ihn, zwar weit über sich, aber doch als seines gleichen erkenne und gleichsam Zutrauen zu ihm sasse. Er muß die Wahrheit anschauen, dass nuch der tressischste Mensch sehle, aber jedesmal aus seinem Fehler wieder herans sich reiße. Nur ein selches Vorbild ist spuchtar. Ein selches ausgustellen lehrt auch den einfachsten Dichter des Alterthums sein natürliches Gesähl.

<sup>\*)</sup> Il. 6, 395 ff.

Selbst auch Aides trugs, der gewaltige Schattenbeherscher,
Als ihn eben der Mann, der Sohn des Aegiserschütteres,
Unten am Thor der Todten mit schmerzendem Pfeile ver-

Diese Stella verstand ein großer Theil der Alten so wie sie hier überseizt ist (man s. die Stellen bei Heyne zum Homer a. a. O.) Aber der dritte Vers läßt sich im griechischen buchstäblicher so verstehn, daß Aïdes zu Pylos unter die Todten gestreckt worden sei. Und in dieser Verbindung berühret diesen Kampf schon Pindar Ol. 9, 46 ff. S. Apollod. 2, 7, 3.

<sup>&#</sup>x27;\*\*) Apollod. 1, 9, 15. Eurip. Meest. 24. u. 846 ff. Cf. Sohol. Il. 5, 153.

Es hängt von den Umständen der Erfindung, es hängt von der Stufe sittlicher Kultur, worauf das Volk steht, dem sie gemacht ist, von der Natur seiner Religion, und von manchem andern ab, in welchem Umfange sich diese Herrschaft der Sünde über den Helden äußern soll. In Einer Ausführung kann ein Augenblick der Kleinmuth hinreichen; in einer andern ist selbst bedeutende Dauer, ja eine Wiederholung des sündlichen Zustandes zweckmäßig. Ist der Mythos orientalischen Ursprungs, so scheint es mir dem Geist der dortigen Poesie angemessen, dass dieser Zustand sich als eine vorübergehende Herrschaft des bösen Dämons, als ein Zustaud der Besessenheit darstellte; und hieraus erklären sich mir im griechischen Mythos jene wiederholten Auftritte von Raserei des Herakles, worin er seine Freunde und was ihm am liebsten ist tödtet. Keine geringe Bestätigung meiner Ansicht scheint es mir, dass diese Rasereien ihn κατὰ ζήλον Ἡρας, als Wirkung der eifersüchtigen Hera, ergreifen, welche nach meiner obigen Entwickelung in der griechischen Einkleidung die Stelle des bösen Dämons vertritt \*). Nachdem er in dem ersten Ereigniss dieser Art, noch in seinem Geburtslande seine und seines Bruders Iphikles Kinder ins Feuer geworfen, verurtheilte er sich selbst zur Landesflüchtigkeit und ließ sich von einem benachbarten Fürsten, Thestios, nach religioser Sitte entsündigen. In einem späteren Anfalle stürzte er seinen Freund und Gast Iphitos von einem Thurme herab. Nach andern jedoch \*\*), und wie es scheint selbst nach Homer \*\*\*), war diese letztere That nicht Folge der Wuth, sondern eigentliches Verbrechen, das der Held in einem Gefühle des Unmuths beging. Eine furchtbare Krankheit besiel ihn hierauf, und die griechische Fabel lässt ihm durch den delphischen Apoll, auf sein Befragen, als Busse auferlegen, dass er sich der Lydier-Königin Omphale als Sklav verkaufe; in welcher zweiten Dienst-

<sup>\*)</sup> Apollod. 2, 5, 12, und 2, 6, 2. Diod. Sic. 4, 11.

<sup>\*\*)</sup> Diod. 8ic. 4, 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Od. \( \varphi\), 22.

barkeit er dann wieder mancherlei Heldenthaten verrichtet: eine zwecklose und erfindungsarme Wiederholung, die sicherlich nicht in der ursprünglichen Fabel lag. In einem merkwürdigen Widerspruche damit steht die bekante Künstler-Idee, die auch bei Dichtern sich findet: Herakles, im Dienste der Omphale, in weiblichem Schmuck mit Mägde-Arbeit beschäftigt. Wäre die Vorstellung, daß Herakles in dieser Periode nur Heldenthaten verrichtet, die allgemeine gewesen, so hätte jene Idee nicht entstehn können. Auch Lucian, der nicht bloss einzele Künstler-Fantasien, sondern die alte Fabel und den Völkerglauben in seinen Werken verlacht, lässt in einem bekanten Gespräch \*) den Asklepios dem Herakles seine schimpfliche Dienstbarkeit bei der Omphale und jene in der Raserei begangenen Ermordungen vorwerfen: (man sieht, dies sind die einzigen verdunkelten Punkte im Wandel des untadlichen Helden:) und es ist also kein Zweifel, dass die andre Vorstellung, die den eigentlichen Zweck der Dichtung verkannte, durch einen sehr begreiflichen Missgriff diese schimpfliche Sklayerei des Nationalhelden in eine Dienstbarkeit ähnlich jener erhahnen unter Eurystheus umgeschaffen hat. Ganz auf den rechten Weg führt uns, mit Vergleichung von allem diesem eine aus dem Geschichtschreiber Ephorus uns aufbehaltne Notiz, dass Herakles darum nicht mit den Argonauten nach Kolchis gefahren sei, weil er "freiwillig bei der Lydier-Königin Omphale zurückgeblieben" \*\*). Hier haben wir offenbar die dem Zweck und Geist des alten Mythos entsprechende eigentliche Scene höchst sträflicher, aber doch menschlicher Verirrung des Helden, welche in den griechischen Epopoen durch Veränderung und durch Verbindung mit andern Begebenheiten entstellt war, sich aber dennoch erhalten hatte, weil der Gedanke an sich den Dichter und den Künstler ansprach. Mitten unter den hohen Thaten

<sup>\*)</sup> Göttergespr. 12.

<sup>••)</sup> Schol. Apollon. 1, 1290. Εφαρος δέ έμ τη έ φησία μύτὰν ξαουσίας ἀπολελεϊφθαι πρὸς Όμφαλην την Αυζείν βάσιλεύουσαν.

des Helden hatte der alte Mythus eine niederschlagende Scene', wo Herakles seine Heldennatur, wo er das ganze Ideal auszog in den Stricken der Weichlichkeit und Wol-Denn Omphale, die sonst durchaus in der Mythologie keine Rolle spielt, und auf welche der griechische Fabulist sicher nicht gefaffen wäre, wenn sie nicht eigenthumlich in diesen Mythos gehörte, ist in demselben das. was in andern Kalypso ist und Kirke und die Sirenen. Diese Ansicht wird vollkommen bestätigt durch eine Stelle des Klearchus beim Athenaus, worin einige alte Sagen von der Bosheit und Wollust der Omphale angeführt werden und namentlich dies der Fabel von der Kirke nicht unähnliche, dass sie die Fremden nach Bestiedigung ihrer Lüste getödtet habe \*): In den Stricken dieser Buhlerin also liefs der alte Mythos den Heraklen eine Zeitlang liegen; und unmöglich konnte die Gefahr, welche dem droht. der sich den Reizungen der Wollust hingibt, anschaulicher dargestellt werden, als wenn man das Ideal männlicher Kraft sah, wie es sein selbst vergessend unter den niedrigsten männlicher Knechte herabsinkt und ein Weib wird. Wie dieser Theil der Dichtung mit dem ganzen. der Erzählung nach, zusammenhing, können wir nicht wissen. Es versteht sich nur, dass der Held sich ermannte. und in seiner Laufbahn, nach dieser kurzen Verdunkelung fortfuhr.

Der Mythos schliesst konsequent und erhaben mit der Aufnahme des Helden in den Olymp, herbeigeführt durch seinen physischen Tod. Im Geist des ganzen lässt sich exachten, dass der seindliche Dämon diesen endlich bewirkt durch Zulassung der schützenden Mächte, die den Helden auch hiedurch verherrlichen wollen. Auch in der bekanten Fabel ist er das Opser des Zornes der Hera \*\*) und einer von weither angesponnenen Arglist. Ein übernatürliches brennendes Gift, das ihm den ganzen Körper mit unnennbarem Schmerz durchwühlt, dient nur seine

<sup>\*)</sup> Athen. 12, 3.

<sup>\*\*)</sup> IL o, 119.

Alla & Moro soupage nal doration zolos Hone.

Seelengröße: big ans Ende seines Erdenlebens zu bewähren. Dals er den unschuldigen Ueberbringer des vergifteten Gewandes im ersten Gefühl eines wüthenden Schmerzes mit ungeheurer Gewalt in das ferne Meer schleudert. brauchen wir nicht, um eine Seelengröße nach unsern Begriffen zu retten, als spätere Ausschmückung zu entfer-Dass auch die unschuldige Ursach eines großen Unheils gestraft werde, steht in dem Natur-Kodex jener Zeit, Diese erste Wirkung eines solchen Schmerzes ist natürlich und macht ihn uns furchtbar anschaulich. Ueberzeugt von der Unheilbarkeit seiner entsetzlichen Krankheit baut nun der Erhabene sich selbst seinen Scheiterhaufen: er besteigt ihn, macht den Freund, der ihn anzündet zum Erhen seines Geschosses, und endet sein heil-

bringendes Leben mit dem Fenertod \*).

Allein der Same des Zens, das Unsterbliche, das in ihm wahnte, konnte nicht verderben. Nur was er sterbliches von der Mutter an sich hatte, sagen die Alten, wurde verzehret \*\*). Als der Scheiterhaufen noch brannte, senkte sich, wie Apollodor aus den ältern Historikern berichtet, eine Wolke mit Donner herab und nahm den von allen groben sterblichen Stoffen befreiten Körper in den Limmel auf, wo er, versöhnet mit Hera, sich mit deren Tochter, Hebe, der Göttin der Jugend vermählt und selbst nun ein unsterblicher Gott ist \*\*\*). Diese Schildederung wird vollendet durch einen merkwijrdigen Zusatz aus der Odyssee, den sein Alterthum vor dem Verdachte sichert, dass es bloss eine eigenthümliche Idee sei, dergleichen nur spätere Dichter in die religiosen Vorstellungen ibrer Nation mengen. Odysseus findet den Herakles in der Unterwelt. Zur Erklärung setzt der Dichter hinzu (Od. \(\lambda\); 601., 2.):

<sup>\*)</sup> Apollod, 2, 7, 6. 7.

Theorr. 24, 81. Lucian. Hermotim. 7. Ovid. Met. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Καιομένης δε της πυράς λέγεται νέφος ύπος λημεικ βροντής αύτον είς ούρανον άναπέμψαι. Έκειθεν δέ τυχών αθμινασίας και διallayeds Ilog the excepts duration Hone Exques (2, 7, 7.).

Sein Gebild: denn er selber im Kreis der unsterblichen Götter

Freut sich der Fest' und umgrmt die leichthinschwebende Hebe.

Man verstehe das Wort, Gebild, sideolor, nicht falsch, als wenness etwas verschiednes von den übrigen Seelen im Unterreich anseigen solle. Alle sind sideolog, Gespenster, dönnes Gastalten, und die des Herakles handelt und redet wie die andern. Der Dichter netzt hier nur das Wort sideolov zur Erklärung hinzu, weil von allen andern Menschen ihr gastzes noch übriges Wesen in diesen ihren Schatten wehner, der wahre Herakles aber der im Olymp wehnende göttliche Theil desselben ist.

Ans allem diesem geht also die vollständige Vorstellung des alten Myshos hervor. Herakles, vom Zeus und der Alkmene gezeugt, bestand aus zwei Naturen, einer göttlichen und einer menschlichen, wovon jedoch diese die eratere gefesselt hielt; und in sofern war et ein wirklicher Mensch. Vezirrungen und Schwächen ausgesetzt wie andre; seine göttliche Natur aber machte ihn zum Ideal menschlicher Vorzüge, welchem der gewöhnliche Mensch, dem in auch göttlichen der Verstand, einwohnet, nachstreben. obgleich nie es erreichen kann. Sein Tod, bewirkt durch das reinste Element, das Feuer, befreite die unsterbliche Natur von der sterblichen. Jene entstieg zum Olymp; diese ward night nur bestattet, wie die Reste anderer Manschen, sondern der Schatten dieses sowehl, wie alles andern sterblichen Leiber, wohnet im Hades.

Ausgang des Mythos, zu seiner ersten Anlage und zum ganzen passt, und wie dieses dadurch als ein einziges und gans unsbängiges Dichterweik sich bewähret. Noch demtlicher zeigt es sich so durch die auffallende Verschiedenheit von allen übrigen mythischen Vorstellungen in diesem Punkte. Die ganze Fabel ist voll von Göttersöhnen und besonders von Söhnen des Zens, die von sterblichen Mittern geberen sind: Aber alle solche werden entweder ohne weiters zu Göttern, wie Dionysos, oder sie sterben gleich anders Manachen, wie Sarpeden von Troja,

oder werden doch nur für Heroen nach ihrem Tod geachtet, eine Art Mittelwesen, wovon das Alterthum vielleicht selbst keinen deutlichen Begriff hatte \*). Von Herakles allein wird diese Trennung der Naturen so deutlich und umständlich erwähnet, dass man sieht, eine alte
von der gewöhnlichen Vorstellung der Griechen zwar abweichende, ihr aber doch nicht geradezu widersprechende
Dichtung hatte sich mitten in den großen Fabelkreis eingeflochten, ohne dass weder diese ganz nach den übrigen
sich gemodelt hätte, nech andre nach thr.

Auch den letzten Zug, dass Herakles im Olymp mit der Hebe vermählt ist, bietet schon die Odyssee in den angezogenen Versen dar. Es ist also keine späte Dichteridee, sondern eine alte mythische Vorstellung: und doch ist sie rein-allegorisch. Herakles, von seiner menschlichen Natur abgesondert gedacht, ist das Symbol der Stärcke; Hebe ist das griechische Wert selbst für Jugend. Die Stärke vermählt mit der Jugend, ist ein allegorisches Bild, das der Mensch, sobald er sich es als wirklich denkt, nicht anders als in den Olymp versetzen kann.

Eine so vollendete, runde Schilderung, die eins ist von Anfang bis zu Ende, durch und durch von moralischer Tendenz und allegorischer Einkleidung, deren Grundzüge sich fortdaurend als Haupttheile der Geschichte des Herakles, mitten unter einer Menge der verschiedenartigsten Zusätze und plauloser Häufungen erhalten hat, und deren Nebenzüge, obgleich hie und da vereinselt, sich doch sogleich als zu jenem Ganzen gehörig aussprechen, kann von keinem vorurtheilsfreien für eine bloß durch die Sage und die Dichter vergrößerte, mythisch gewordene Geschichte gehalten werden: es ist ein reines Dichter-Produkt, das — wie zuverlänzig viele andre noch — unter die geschichtlichen Sagen verwebt, selbst allmählich: viel geschichtliches an sieh gezogen hat.

Zu diesem geschichtlichen gehört es besonders; daß gleich nach Herakles Abscheiden dessen Söäse, dann dessen Enkel und Nachkestmen auftreten, und daß end-

k over from the top of

<sup>2)</sup> Lucian. Dial, Mort. 3: Smubl. Mysteb. 15. 10.021, 11. 12.

lich die zuverlässigere Geschichte Griechenlands damit beginnt, das ein siegreicher Völkerstamm, die Dorier, mit Herakles Abkömmlingen, als ihren Fürsten, an der Spitze in den Peloponnes kommen, die Ansprüche dieser auf die Herrschaft der Perseiden geltend machen, und mehre Dynastien, sämtlich von Herakleiden, stiften, wovon die beiden Könige Lacedamons die berühmtesten waren, und in ununterbrochener Folge bis auf ziemlich späte Zeiten herab sich behaupteten. Allein wenn dies ein Beweis für die geschichtliche Existenz des Herakles sein soll, so sieht man leicht, dass man dann auch jede vortrefflich genealogisch durchgeführte und belegte Abstammung so vieler andern berühmten Familien in Griechenland und Rom von den erlauchtesten Namen der griechischen und trojanischen Heldengeschichte für soviel historische Fakta anerkennen muß. Aber unmöglich kann man auch nur einen Schein von Geschichte auf eine Genealogie bauen, die damit anfängt, dass eine ungeheure Anzahl von Söhnen genannt wird, die der Held auf seinen Wanderungen mit einer Menge von Königstöchtern gezeugt hat \*), dann mit der angeblichen Vertreibung der Söhne und Enkel des Herakles in den Norden Griechenlands in ein undurchdringliches Dunkel übergeht, aus welchem diese zwar wieder einmal, aber nur auf kurze Zeit, hervorblicken \*\*); bis endlich jene Schaar kriegerischer Dorier das südliche Griechenland überschwemmt, deren Anführer sämtlich von Herakles abstammen, folglich nicht dorischer Abkunft sind \*\*\*). Der ruhige Betrachter des geschichtlichen Systemes der Alten wird hier bald erkennen, dass diese Fürsten Dorier waren, wie die, welche sie anführten. die Fabel den Herakles selbst Άλκείδης, den Sohn der Stärke, nennet, so hießen von Herakles, dem Symbol der Stärke, die Heerführer jenes mannhaften Stammes Hera-

<sup>\*)</sup> Apollod. 2, 7, 8.

<sup>\*\*)</sup> S. Heyne z. Apollodor 2, 8, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Denn sowohl Amphitryon als Alkmene waren Perseiden, und folglich Danaiden und Inachiden. S. Herod. 5, 72.

Meiden. Der Stammbaum füllte sich aus wie so mancher andre und wie namentlich das ganze unübersehbare Gewebe der mythologischen Heldengeschichte. Bei dem allgemeinen Streben der Menschen, ihr Wissen systematisch zu machen, bekam die älteste Geschichte zur Grundlage ihres Systems die Genealogie, die folglich, wie jedes erste System, mit Willkürlichkeiten und unkritischen Annahmen durch und durch erfüllt ist. Der spätere Forscher kann dies zwar einsehn und das große Gewebe in die einzelen Theile zerreissen, die einige Haltbarkeit haben; aber micht nur kein Ganzes, sondern auch die historischen Data selbst kann er nicht mehr in ihrer Urgestalt herstellen, welche sie vor der Verwebung ins System hatten. Der erzählende Historiker kann daher, um doch den ästhetischen Sinn zu befriedigen, jenes stellvertretende Ganze an der Spitze der Geschichte lassen: aber er darf dem Forscher nicht zürnen, der es nur zerstört um historische Wahrheit zu finden.

Es bleibt noch ein Fall übrig, den man als Einwurf kännte brauchen wollen; nehmlich die Poesie könne einen wirklichen Mann mit Beibehaltung des Theiles historischer Wahrheit, der zu ihren Zwecken taugte, gebraucht haben. um den Mythos zu bilden, der uns itzt als blosse Dichtung erscheint. Ich gebe es zu, dieser Fall ist übrig, aber er Jede Erzählung muß der Gebildet keinen Einwurf. achichtforscher erst an und für sich betrachten und sehn. ob sie sich nach ihrer innern Form und Tendenz als Geschichte oder als Dichtung darstelle. Zeigt sie sich als Geschichte, so müssen äußere Gründe hinzu kommen. wenn er sie dennoch für erdichtet halten soll: zeigt sie sich in Zweck und Form als Dichtung, wie der vorliegende Mythos, so müssen äußere Bestimmungsgründe hinzutreten, wenn wir geschichtliches darin finden sollen. Aber diese fehlen, meinem Urtheile nach, gänzlich, um den Helden oder irgend einen wesentlichen Theil der Herakles - Dichtung für mehr als Dichtung zu erkennen. Was hat die Geschichte gewonnen, wenn wir annehmen, die Poesie habe einen wirklichen Mann, wegen einiger allgemeinen Züge in seinem Thun und Wesen genommen, und

dies sein historisches Leben, zu ihren Zwecken, mit eit nem poetischen vertauscht?

Allerdings gibt es Theile der wahren Geschichte, deren prosaische Wahrheit auf diese Art allinahlich untwierklich vielleicht selbst denen, die sie fortpflanzten einer poetschen Wahrheit welchen mulste; und micht zum Nachtheil derer, zu welchen sie so verändert gelangten. Wem schweben hier nicht Gegenstände unserer hölligsten Verehrung vor, die ein tiefer von jenseit der Schöpfung her wehender Geist, hoch ethaben über die Geringfügigkeiten irdischer Wirklichkeit in einer mit ewigen Wahrheiten ausendrungenen Gestalt vor unser Ang und Ohr brachte/

Auch diesen nahet der Geschichtforscher. Das terles wagen, die Belehrungen, welche ihm eine vorurtheilsfreie Behandlung der Mythen anderer Religionen gewährte, auch hier anzuwenden?

In den Augenblicken, wo wir die Ueberlieferungen des Alterthumes mit Schönheitsgefühl, in den Augenblicken, wo wir die Symbole unserer Religion mit heiligen Gefühlen durchdrungen betrachten, da ist es uns eine profane Handlung, oder, um mit Plato's Sokrates zu sprechen, die Handlung eines Menschen, der nichts besseres zu thun weiß, an der historischen Wahrheit der Erzählung rütteln zu wollen.

Aber Poesie und Religion geben ihr zufälliges, die Form, willig hin der wissenschaftlichen Forschung, die unserm Geiste auch ein Zweck, auch eine Pflicht ist: und mit gleichem Ernste, von gleichem Wahrheitseifer beseelt, wird derselbe Mann als Kanzelredner heut eine biblische Geschichte in ihrer geschichtlichen Form einfach zu religiosen Zwecken vortragen, ohne daß auch nur die leiseste Anspielung an das, was itzt in seiner Seele nicht ist, an das geschichtliche Wahr oder Unwahr, von seinen Lippen käme, und morgen vielleicht als historischer Forscher dasselbe Faktum aus der Geschichte, die keinen Glauben kennet, ausstreichen.

Hätte der, dessen Fest wir heut feiern, nicht in einer Zeit gelebt, wo die christlichen Gottesgelehrten das unwesentliche ihrer Religion gerade von der Seite, wo es haltbar weder ist nach sein soll, mit blindem Eifer versochten; so würde er jene Richtung nicht bekommen haben wedurch ihm Wahrheiten versinstert wurden, deren Verkennung ihm oft mit ungerechter Bitterkeit von solchen vorgeworsen wird, die nicht einsehn, das auch des gröfsenten Geistes eine Hälfte das Produkt seines Zeitalters ist. Die Religion würde sich ihm in ihrer mythischen Gestalt, die ihr nothwendig ist, nur um so heiliger und liebenswürdiger gezeigt haben; er würde sie in einem höhern Sinne ergriffen haben, in dem Maalse wie sein Geist über andre Geister sich erhob.

Aber auch unser Heros war von einer sterblichen Mutter geboren.

## XII.

## Ueber die mythologische Vorstellung der Musen \*).

Als ich die im Jahre 1819 erschienene akademische Gelegenheitschrift von Gottfried Hermann, betitelt De Musis fluvialibus Epicharmi et Eumeli gelesen hatte, fühlte ich mich, wenn gleich hie und da, wie es nicht anders ist. zum Widerspruche gereizt, doch zu gleicher Zeit theilweise so überzeugt, im ganzen aber von der zugleich gelehrten und geistreichen Behandlung so angenehm belebt, dass ich mir das Vergnügen nicht versagen konnte, eine ausziehende Uebersetzung davon zu machen, um sie einem gebildeten Vereine, dessen Mehrzahl aus Männern besteht, die, ohne Philologen zu seyn, doch die Gegenstände der Philologie lieben, vorzulesen. Man begreift nun aber leicht, dass während dieser kleinen Arbeit manche eigneund abweichende Ansicht sich deutlicher als bei der blo-Isen Lesung entwickelte. Diese also jenem Auszuge beizufügen, schien mir nicht nur damals jenem Zwecke angemessen, sondern mit offener Erklärung solcher anspruchlosen Entstehung wird der Aufsatz ja wol auch Entschuldigung finden, wenn er sich im Drucke sehen lässt \*\*).

<sup>\*)</sup> Herausgekommen in den Miscellaneis criticis von Friedemann und Seebode Vol. II. Part. III.

<sup>\*\*)</sup> Akademische Gelegenheitschriften verlieren sich gar zu leicht. Wer so glücklich ist, sie zu haben, führt sie öfters an; und der fleissige Leser kann sie nicht nachschlagen. Es ist Zeit, dass Hermann an die Sammlung der seinigen denke. Die Unlust,

Hermann geht von der Bemerkung aus, das die Zahl der Musen von den Alten verschieden sei angegeben worden, indem außer der gewöhnlichen Darstellung von neunen, einige deren drei, andre vier, andre sieben, andre acht annahmen \*), welches er mit vollständiger Anführung der Stellen belegt.

"Unter diesen Nachrichten," fährt er fort, "ist keine so auffallend, als diese, daß Eumelus der Korinthier drei Musen, Töchter des Apollo, angab, mit Namen Kephiso, Apollonis, Borysthenis\*\*); und daß Epicharmus in einer seiner Komödien, der Hochzeit der Hebe, die Musen, Töchter des Pieros und der Nymfe Pimpleis, in der Zahl sieben aufführte, und sie eben so deutlich, wie zwei von jenen, nach Flüssen benannte \*\*\*)."

Aus Vergleichung der Varianten stellt Hermann sechs dieser Epicharmischen Namen mit Gewissheit her, Neilo, Tritone, Asopo, Acheloïs, Heptapore, Rhodia; wovon die beiden letzten sich auf die von Homer Il. μ, 20. und von Heröod. Theog. 341. erwähnten Flüsse Heptaporos und Rhodios beziehen. Für den verderbten siebenten Namen, welcher dort Τιπόπλουν oder Τιτόπλουν im Accusativ geschrieben ist, räth er auf Πακτωλοῦν: also Paktolo, wie Asopo.

sich hier etwas verstümmelt zu sehen, und die Lust, auf einiges etwas zu erwiedern, gibt vielleicht einen Anstofs mehr dazu. [Dies ist seitdem geschehen: Godofredi Hermanni Opuscula duo volumina Lipsiae 1827; die hier erwähnte Abhandlung steht dort Vol. 2. p. 288. Einige kleine, nicht ausgeführte, Bemerkungen Hermanns über meine Meinungen liest man besser in seinen der Abhandlung itzt beigefügten Noten, als hier wiederholt.]

<sup>\*)</sup> Andre auch zwei, sagt Eudocia.

<sup>\*\*)</sup> Tzetz. ad Hes. s. init. Εὖμηλος μέντοι ὁ Κοςίνθιος τρεῖς φησιν εἶναι μούσας, θυγατέρας Ἀπόλλωνος, Κηφισοῦν, Ἀπολλωνίδα, Βορυσθενίδα, mit unbedeutenden Schreibfehlern bei andern Grammatikern (Herm. p. 14.). Ich merke nur an, daſs in allen, auch in den
ganz durch Verderbung entstellten Schreibarten des Namens Κηφισώ das einſache σ erscheint.

<sup>\*\*\*)</sup> Τzetz. ib. Ἐπίχαρμος δὲ ἐν τῷ τῆς Ἡβης γάμῳ ἐπτὰ λέγει. Ουγατέρας Πιέρου καὶ Πιμπληΐδος νύμφης, Νειλοῦν, Τριτώην, 'Ασωποῦν, 'Εππαπόλην, 'Αχελωϊδα, Τιπόπλουν καὶ 'Ροδίαν.

"Untersuchen wir nun," fährt er fort, "warum diese Namen alle von Flüssen gebildet sind. Creuzer (Symb. 3. p. 288.), welchem auch Petersen ") beistimmt, stellt die Behauptung auf, dass alle Nymfen Musen genannt worden seien, und beruft sich zuförderst auf Stephanus von Byzant."

Die Stelle dieses Schriftstellers steht unter dem Namen einer unbekanten Stadt von Lydien, Tôgônso, und lautet so: "In dem Torrhebischen Lande ist ein Berg, "Karios, und auf demselben ein Tempel des Karios, welgeher ein Sohn des Zeus war, und der Torrhebia, wie "Nikolaus [von Damaskus] erzählt. Als dieser einst umgher streiste, hörte er an einem See, der nachher von ihm "der Torrhebische genannt ward, die Stimme der Nymfen welche von den Lydiern auch Musen genannt wergden, und lernte so die Musik, die er selbst wieder die "Lydier lehrte. Woher denn die Torrhebischen Gesänge "den Namen haben \*\*)." Hiemit verbindet Creuzer a. a. O.

<sup>\*)</sup> In einer Abhandl. vom Ursprung der Musen bei den Griechen in Misc. Hafn. I, 1.

<sup>\*\*)</sup> Εν δε τη Τορφηβίδι δρος Κάριος καλούμενον, και ιερον του Καρίου έχει. Κάριος δε Διὸς παίς και Τοὐρηβίας, ως Νικόλαος τετάρτω. Θς πλαζόμενος περί τινα λίμνην, ήτις απ' αὐτοῦ Τορόηβία έκλήθη, φθογγής νυμφών ακούσας, ας και Μούσας Αυδοί καλούσι, καὶ μουσικήν εδιδάχθη, καὶ αὐτὸς Λυδοὺς εδίδαξε. καὶ τὰ μέλη διὰ τοῦτο Τορφήβια έκαλεῖτο. Ich habe Hermanns nach den Varianten gebesserte Lesung dieser Stelle angenommen bis auf Ein Wort. In dem gewöhnlichen Text nehmlich steht καὶ αὐτοὺς Δυδούς. Hermann bessert xal av τους A. Mir schien dies av nicht bequem zu stehn, und die Sprache vielmehr καὶ αὐτὸς αὖ τοὺς Δ. zu erfodern. Da nun die Handschriften (s. Holstenius) καὶ αὐτὸς Δυδούς geben, so halte ich im Griechischen dies für hinreichend; wiewohl ich oben deutscher Deutlichkeit zu liebe auch das αὖ ausgedrückt habe. Ueber die Torrhebischen Gesänge wünschte ich Belehrung. Pinedo verweist deswegen auf Cael. Rhodig. 9, 3. (in andern Ausgaben 5, 22.) Aber dort ist zuförderst nur eine Uebersetzung der Stelle des Stephanus, aus welcher ich die Worte aushebe, quam (paludem) mox de matris nomine Torrebiam iussit appellare. Hat Caelius picht in der Uebersetzung dem Sinne nachgeholfen, so hat er eine richtigere Lesart vor sich gehabt statt des ungenauen an' αὐτοῦ. Denn ἀπ' αὐτῆς, wie Orell in seiner Ausgabe stillschwei-

mehre Anführungen aus Grammatikern. Zu Theocrit 7, 92, wo in der Person eines Hirten gesagt wird: "die Nymfen haben mich, wenn ich im Gebirg weidete, viele Gesänge gelehrt," sagt der Scholiast, es könne auch einem einfallen, unter den Nymfen die Musen zu verstehn; denn so nenneten sie die Lydier"). Und unter den griechischen Worterklärern sagen Suidas und Photius beim Worte Νύμφαι "auch die Musen werden von den Lydiern Nymfen genannt \*\*); und Hesychius setzt zu den Erklärungen des Wortes νύμφη zweimal hinzu, daß es auch die Muse bedeute \*\*\*).

Dass aber den Quellen eine begeisternde Kraft zugeschrieben worden sei, wird hauptsächlich bewiesen aus dem von Porphyrius angeführten Fragment eines Hymnos an den Apollon, das ungefähr so lautet: "Dir haben die "Najaden die Quellen verständiger Wasser geöffnet; sie "die in Hölen wohnend von dem Hauche der Erde gekräftigt werden zu der Muse göttlichen Tönen. Jene aber "über die Erde hin durch alle Thäler den Weg sich bah"nend, gewähren den Sterblichen süsser Ströme nie versiegende Fluten \*\*\*\*)". Hiezu kommen die Worte des Ser-

gend schreibt, ist ohne Zweisel ein Schreibsehler. Caelius fährt dann so sort: Memoriae proditur id quoque, in Torrebia palude seu lacu, quem dici item Nymphaeum volunt, esse Nympharum insulas, quae tibiarum cantu in ambitum motentur, proptereaque Calaminas vocari a calamis, atque item Saltares, quoniam in symphoniae cantu ad ictus modulantium moventur, ut Plinius scribit, tametsi a Calaminis distinguere videtur. Die Stelle des Plinius ist 2, 95., wozu Salmasius E. P. p. 125. (alte Ausg.) nachzusehn: aber dass dieser See und der Torrhebische derselbe sei, sinds ich nirgend gesagt; und von den Torrhebischen Liedern eben so wenig etwas.

<sup>\*)</sup> Εἰ μή τις περιέργως (so Herm. richtig statt παρέργως) τὰς νύμφας ἀκούει Μούσας. οὖτω γὰρ αὐτὰς οἱ Δυδοὶ καλοῦσιν.

<sup>\*\*)</sup> Καὶ αἱ Μοῦσαι δὲ ὑπὰ Λυδών νύμφαι.

<sup>\*\*\*)</sup> Νύμφαι. — καί Μοῦσαι θεαί. Νύμφη — καί ή Μοῦσα.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Porphyr. de Antr. Nymph. 8. p. 8. "Οτι δε καὶ ταῖς νύμφαις ἀνετίθεσαν ἀντρα, καὶ τούτων μάλιστα ταῖς ναΐσιν, αὶ επὶ πηγῶν εἰσι κὰκ τῶν ὑδάτων, ἀφ' ὧν εἰσι ἡοαὶ, ναΐδες ἐκαλοῦντο, δηλοῖ καὶ ὁ εἰς ᾿Απόλλωνα ὕμνος, ἐν ὧ λέγεται

vius, der in Beziehung auf die Stellen in Virgils Eklogen, wo die Libethrischen Nymfen und die Arethusa angerufen werden, sagt: "dass aber die Dichter die Nymfen an"rufen, davon ist die Ursach diese, dass nach Varro, die "Musen selbst Nymfen sind:" worauf mehre Beziehungen der Musen auf das Wasser, und zuletzt noch das angeführt wird, dass Varro nur drei Musen aufführe, eine, die aus der Bewegung des Wassers, die andere, die aus dem Stosse der Lust entstehe, und eine dritte, die nichts als Stimme sei "),

Σοί δ' άρα πηγάς νοερών δόάτων τάμον, άντροις μίμνουσαι, γαίης άτιταλλόμεναι πνεύματι Μούσης θέσπιν ες όμφήν. ταὶ δ' ὑπερ οὐδας διὰ πάντα νάπη ζήξασαι παρέχουσι βροτοῖς γλυπερών ζείθρων άλιπεῖς προχοάς.

\*) Ad Ecl. 7, 21. (Nymphae noster amor Libethrides, aut mihi carmen) — Ut autem poëtae invocent nymphas: sicut hoc loco: item in fine, Extremum hunc Arethusa mihi concede laborem: haec ratio est quod secundum Varronem ipsae sunt nymphae quae et Musae: nam et in aqua consistere dicuntur quae de fontibus manut, sicut existimaverunt qui Camoenis fontem consecrarunt. Nam eis non vino, sed aqua et lacte sacrificari solet: nec immerito: nam aquae motus musicen efficit, ut in hydraulia videmus. Sane sciendum quod idem Varro tres tantum Musas esse commemorat, unam quae ex aquae nascitur motu, alteram quam aëris ictu efficit sonus, tertiam quae in mera tantum voce consistit.

"Was geht nun aber," fragt Hermann, "aus allem diesem hervor? Weiter nichts als erstlich, dass die Musen von den Lydiern auch Nymfen genannt wurden. und zweitens, dass die Quellnymfen, als solche, welche die Gemüther mit göttlichem Hauche erfüllen, von den Dichtern zuweilen statt der Musen angerusen werden. Was nun die Lydier betrifft, so sagen die angeführten Worte der griechischen Grammatiker deutlich, nicht, dass die Nymfen von ihnen Musen seien genannt worden, sondern die Musen Nymfen. Und dass eben dies die Meinung des Stephanus gewesen, erhellet aus der Sache selbst: denn der Verfasser des Auszugs, den wir haben. drückt sich ungenau aus. Und eben so verhält sich Servius zu Varro \*). Die Lydier aber hatten ganz Recht. Denn der Name Nymfen ist ein allgemeiner, so dass die Musen allerdings unter den Nymfen begriffen sind, nicht aber alle Nymfen auch Musen sind. Und so bedienen sich dieser Namen alle alte Schriftsteller \*\*). Denn da die Nymfen Göttinnen sind, die überall verborgen sich aufhalten, andre in Quellen, andre in Bergen, andre in Bäumen, so glaubte man von ihrer geheimen Macht alle diejenigen ergriffen, welche von irgend einem ungewohnten Triebe, dessen Ursach sich nicht kund that, hingerissen schienen, und nannte sie rvuoo-

<sup>\*)</sup> Nehmlich der Epitomator des Stephanus, sagt Hermann, habe gesetzt ας καὶ Μούσας Δυδοὶ καλοῖσι, da er hätte sagen sollen κύμφας δὲ τὰς Μούσας Δ. κ. Den Servius aber nehme ich, auch mit dieser Voraussetzung, gleich hier in Schutz. Ipsae sunt nymphae quae et Musae, ist ganz richtig verkürzt für: ipsae illae deae, quae Musae vocantur, sunt nymphae.

<sup>\*\*)</sup> Er führt als Beispiel an Lycophr. 275. κεκλαυσμένος Νύμφαισσιν αϊ φίλαντο Βηφύρου γάνος. Λειβηθοίην θ' υπερθε Πιμπλείας σκοπήν: und dazu des Tzetzes Erklärung: θρηνηθείς ταϊς νύμφαις, ήτοι ταϊς Μούσαις, αϊτινες κ. τ. λ.: und für die Trennung der Musen und Nymfen Paus. 9, 34, 3. vom Libethrischen Gebirge, ἀγάλματα δέ έν αὐτῷ Μουσῶν τε καὶ νυμφῶν ἐπίκλησίν ἐστι Λειβηθρίων. Aus welchen Anführungen ich jedoch nicht erkenne, ob Hermann des Tzetzes Erklärung der von Lykophron genaanten Nymfen durch Musen billigt oder nicht.

Minrous, von Nymfen besessene. Und so wurden also auch die Musen, da sie gleiche Gewalt hatten, unter dem Namen der Nymfen begriffen. Wenn also Creuzer urtheilt, die Nymfen seien Musen, und so nun weiter schließt, auch Maja, weil sie eine Nymfe sei, sei eine Muse, so ist dies offenbar eine unrichtige Folgerung. Und doch beruht auf dergleichen Beweisführungen der größte Theil der Mythologie, welche heut zu Tage von den meisten gebilligt wird."

Hermann wendet sich nun zum Epicharmus, dessen oben angeführte Stelle nach allem diesem nur noch

größere Schwierigkeit darbiete.

"Denn meinte der Dichter, wie man aus den von ihm gesetzten Namen schließen möchte, Flußsnymfen, so konnte er sie nicht Musen nennen, da die Musen zwar Nymfen, nicht aber die Nymfen Musen sind. Wollte er aber, wie er sie Musen nennet auch Musen verstanden haben, so muß es widersinnig scheinen, daß er sie nach dem benannte, was den Nymfen zukommt, und nicht nach dem, was den Musen."

Hermann beruft sich nun auf alles, was sonst von den ältesten Zeiten an als Namen der Musen vorkommt. Die von den Aloïden festgesetzten drei Musen hießen Melete, Mneme, Aoede; von den drei sicyonischen die eine Polymathia; die Delphier nannten ihre Musen nach den Namen der drei musikalischen Haupttöne, Nete, Mese, Hypate; die vier, welche aus einem verlorenen Werke des Aratus angeführt werden, und die auch Cicero nennet, sind Arche, Melete, Thelxinoë, Aoede; und die Bedeutungen der gangbaren neun Musennamen fallen eben so in die Augen. Um also jene Epicharmischen Namen zu erklären, fährt Hermann so fort;

"Hat denn niemand daran gedacht, das Epicharmus der Komiker es ist, und er allein, aus welchem diese Namen angeführt werden? und zwar aus einer Komödie, deren erster Name, die Hochzeit der Hebe, der Name der Umarbeitung aber, die Musen, war (Athen. 3. p. 110. b.)? Das in diesem Schauspiel die schmausenden Götter komisch behandelt wurden, erkennt man schon aus

jenem Titel, und noch deutlicher spricht sich dies in einem Fragment daraus bei Athenäus aus, worin Zeus für sich und seine Frau Fische kauft: wie denn überhaupt, laut Athenaus, so ziemlich alles, was nur von Fischen existirt, in dieser Komödie vorkam. Was ist nun wahrscheinlicher, als dass der Dichter, der die Götter so fischlustig einführt, ganz besonders auch die Musen, in der zweiten nach ihnen benannten Ausgabe des Stückes, zum Gegenstand seiner Laune machte? Ohne Zweifel stellte er sie also nicht als die Vorsteherinnen aller Wissenschaft, sondern einzig des Fischwesens auf, worein diese leckerhaften Götter die höchste Weisheit setzten. Dazu war nun nichts passender, als wenn er die Namen der Musen von fischreichen Flüssen bildete, und zu ihren Eltern aus der Mythologie der Musen die beiden Namen wählte, welche diesem Zwecke am angemessensten waren, nehmlich Pieros und Pimpleis, was man lateinisch durch Pinguinus und Impletrina" (deutsch etwa Feistling und Fülle) "ausdrücken kann. Denn das ist von dieser Seite das höchste Lob eines Flusses, wenn er sich darch die Feistigkeit und durch die Fülle der Fische auszeichnet."

Dies letzte beweist Hermann scherzhaft mit einem "siehe Herodot 4, 53." (wo der Borysthenes, als die vortrefflichsten und meisten Fische enthaltend, gelobt wird) und setzt hinzu, er schreibe für Philologen, und diese

glaubten nur auf diese Art.

Indem nun Hermann zu der Angabe des Eumelus übergeht, macht er zuförderst darauf aufmerksam, dass über dessen Werke schon bei den Alten große Ungewisheit geherscht habe; daß Gedichte von verschiedenen Verfassern unter seinem Namen gegangen seien; und daß jene Nachricht von seinen drei Musen nicht nur nicht mit des Dichters eignen Worten, sondern auch öhne Angabe des Gedichts, woraus sie genommen, ver uns liege, und man folglich gar nichts habe, woraus man Vermuthungen schöpfen könne, als diese Nachricht von seinen drei Musennamen selbst. Er trägt dann seine Zweifel über den einen der drei Namen, Apollonis, vor. Die Natur solcher

Namen erfodere drei von gleichartigem Ursprung; und dieser sei überdies von der Art, dass er allen dreien, als Töchtern des Apollon, nicht aber einer allein zukomme. Er zweiselt also nicht, dass auch diese Muse einen Flusnamen gehabt habe, und vermuthet, gewis nicht ohne Wahrscheinlichkeit, dass Eumelus sie Achelois genannt, welcher Name auch unter den Epicharmischen ist.

"Ohne Zweifel," fährt er dann fort, "werden diese so deutlich auf Flusnymfen führenden Namen für manche hinreichend sein, um auch ohne irgend eine anderweitige Spur durch Eumelus Autorität allein sich zu überzeugen, dass die Flussnymsen Musen genannt worden seien. Aber diese müssen bedenken, dass in einem solchen Mythos denn doch irgend ein vernünftiger Sinn sein muss. Angenommen also, dass Eumelus von den Flussnymfen redete und sie aus irgend einer Ursach zu Töchtern des Apollon machte, so sieht man nicht, warum er deren nur drei aufgeführt, und nur diese drei Flüsse, Kephisos, Acheloos, Borysthenes, dazu gewählt haben sollte, die sich durch nichts von den übrigen unterscheiden; da er alsdann vielmehr alle Flüsse zusammenfassen, und wie andre Dichter in gleichem Falle thun, ihre Zahl entweder als ungeheuer groß, oder, zu Bezeichnung der Menge, auf funfzig angegeben haben würde. Sehn wir also hier keine eigentliche Flusnymfen, sondern Musen, so sehe ich nicht ein, was diese Namen anderes andeuten können, als irgend eine Musenverehrung an jenen drei Flüssen, ungefehr wie Leonidas von Alexandrien seine Gedichte die Nulgin Movσφ des Leonidas nennet (Anthol. Jacobs. I. p. 291.), Aber wer hat je von einem berühmten Musen- oder Dichtersitz an jenen Flüssen, besonders am Borysthenes gehört? Am besten ist es also zu gestehn, dass wir nicht wissen, was Eumelus mit diesen drei Musen gewollt; dabei aber überzeugt zu sein, daß er gute Ursachen gehabt, sie Musen und Töchter des Apollon zu heißen, und ihnen die Zahl drei, und diese Namen beizulegen."

Als einen Gedanken jedoch, den er keinesweges als

eine Wahrheit hinstelle, sondern nur deswegen vortrage, ob vielleicht andre dadurch veranlasst würden, ihn entweder zu bestätigen oder besseres an dessen Stelle aufzufinden, mahnet Hermann an den hyperboreïschen Apollon und an folgende Sage, die in Aelians Thiergeschichte (II, 1.) nach Hekatäus von Abdera erzählt wird. "Diesem "Gotte (dem Apollon bei den Hyperboreern) sind drei Brü-"der, Söhne des Boreas und der Chione \*), geweiht, wel-"che sechs Ellen groß sind. Wenn nun diese zur festge-"setzten Zeit das Fest des Gottes begehen, so kommen "von den Rhipäischen Gebirgen unermessliche Schwärme "von Schwänen, welche den Tempel umfliegen und zueletzt in dem großen und herrlichen Hofe desselben sich "niederlassen. Und wenn dann die Sänger und Cither-"spieler den Hymnos anstimmen, dann begleiten auch die "Schwäne ihn mit ihrem Gesange so richtig und genau, "als wenn sie des Chormeisters Ton empfangen hätten." So weit Aelian.

"Es ist wol ziemlich klar," sagt Hermann, "dass dieses Fest nichts anders ist als die Rückkehr des Frühlings, welche nicht nur die Menschen, sondern auch die Thiere zu einer in jubelnde Töne ausbrechenden Freude stimmet. Denn wenn gleich Aelian die Namen jener drei riesenförmigen Söhne des Nords und der Schnea" (man vergönne dem deutschen Referenten die Bildung dieses Namens) "nicht nennet, so ist doch unverkennbar in ihnen die Fülle der Wasser, welche von dem schmelzenden Schnee und Eise her, und mit schwimmendem Eise noch bedeckt, sich ergiessen. Ich muthmasse also, dass eben dies auch Eumelus durch eine andere Fabel ausgedrückt hat, da der Name des Apollon, und die Benennung Musen, und die Zahl dieser, und die Namen derselben so genau übereinstimmen. Von dem Apollon will ich weder sagen noch verneinen, dass er die Sonne sei, sondern mich nur an das halten, was die griechische

<sup>\*)</sup> Bei Aelian xal zidios: aber ohne Zweifel mit Becht gibt Hermann dem Namen dieselbe Form, die er bei Apollodor 3, 14. für die Tochter des Boreas hat.

Mythologie darbeut, die ihn zum Vernichter macht. Was er also auch eigentlich sei, hier genügt es, daß er Vernichter des Winters ist. Dessen Töchter nun nennet er sehr richtig und passend Musen, eben weil bei der Rückkehr der schönen Jahreszeit alles zu Freude und Gesang auffodert. Ihre Zahl ist drei aus gleicher Ursach, warum drei Söhne sind des Boreas und der Chione. Denn durch die Milde des Frühlings schmilzt der Schnee, das Eis bricht auf und das geborstene Eis wälzen die Ströme fort: und so wie man an diesen drei Dingen die Gewalt des vernichtenden Gottes erkannt hat, so weiß man, daß der Frühling vorhanden ist."

Diese sinnreiche und scharfsinnige Deutung glaubt Hermann nicht ohne eine etymologische Deutung jener drei Musennamen, in der Art, wie wir sie schon aus zwei andern Abhandlungen desselben kennen, beschließen zu dürfen. Er meint, der Dichter habe gerade diese drei Flusnamen gewählt, weil durch Κηφισώ, welches zu gleicher Wurzel gehöre mit κάμπτω \*), die Windungen der vom schmelzenden Schnee her rieselnden Bäche: und durch 'Aγελωϊ; die Verschwindung des wie eine Schale (vgl. γέλυς γελώνη) auf den Flüssen liegenden Eises ausgedrückt werde (wie denn, nach Hermanns Meinung, die beiden Flüsse selbst wirklich aus solcher Ursach diese Namen hatten); Boquoveric aber das Ungestüm eistreibender Wasser sehr gut auszudrücken schien, indem Eumelus ohne Zweifel, nach Art der in Wortableitungen üppig spielenden Griechen, sagt Hermann, den Namen jenes ausländi-

<sup>\*)</sup> Nehmlich von κάμπτω läßst sich durch Auslassung des Nasenlautes, wie von λαμβάνω εἴληφα, ein Perfekt κέκηφα bilden. Indessen ist bedenklich, daßs die Vergleichung der Verbalformen
κνάμπτω und κνάφω (während κάπτω sehr verschiedenartige Bedeutung hat) auf Ursprünglichkeit des ν deutet, so daß durch Umstellung erst aus ΚΝΑΦ-ΚΑΜΦ κάμπτω geworden zu sein scheint.
Freilich sehe ich aber auch ein, daßs man κυφός noch herein ziehen kann: und da in der Etymologie alles möglich, die Ueberzeugung aber sehr schwierig ist, so will ich von dieser Seite gern
alles auf sich beruhen lassen.

schen Stromes von der Gewalt (σθένος) des Boreas abgeleitet habe.

Ich bin überzeugt, dass diesen allerletzten Artikel vielleicht ausgenommen, der bei mir wenigstens nur den Eindruck eines stets regen, an nichts ermüdenden Scharsinnes hinterlassen hat, diese ganze Darstellung, auch in meiner vielleicht Eintrag thuenden Verkürzung, nicht nur durch geistreiche Behandlung des Gegenstandes, sondern auch durch Ansichten und Bemerkungen, die sich sogleich als wahr empfehlen, jedem Hörer und Leser Vergnügen gemacht haben wird. Da indessen bei jeder solchen Untersuchung nicht nur der Versechter der ersten Meinung manches zu erwiedern hat, sondern auch der hinzutretende dritte noch Stoff zu Erinnerungen findet; so sei es mir vergönnt, diese Rolle hier zu übernehmen, da sie das Vorurtheil der Unparteilichkeit für sich hat, die ich auch zu rechtsertigen hoffe.

Unstreitig hat die Creuzerische Darstellung, dass die Musen eigentlich einerlei seien mit den Nymfen, dass von den Nymfen ausgehe die Kunst der Töne; und was damit sogleich in eins sich verwebt, alle Begeisterung und alle geheime Wissenschaft, etwas durch innere Wahrscheinlichkeit sogleich anziehendes. Durch seinen mit einem grofsen Reichthum geschichtlicher, alterthümlicher und ethnographischer Kenntnisse verbundnen Scharfsinn hat dieser Gelehrte manche Ansichten dieser Art gefördert, die nur einem solchen Ueberblick gelingen können; die jedoch nicht immer sogleich die verdiente Ueberzeugung in die Seele desjenigen Gelehrten bringen, dem derselbe Ueberblick, wegen des verschiedenen Ganges, den seine Forschungen nehmen, auf diese Art nicht zu Gebot steht. Indem nun Creuzer, um seine Ansichten vollständig zu begründen, auch die philologische Kritik am einzelen üben will, so fehlt ihm (warum sollte ich meine Meinung vor einem Manne seiner Art nicht unumwunden sagen?) es fehlt ihm die Fertigkeit und Sicherheit, und selbst vielleicht die Geduld, in richtiger Behandlung der Kleinheiten; welche ihrerseits wieder den, der hjerin stärker ist, einseitig macht. Einige Oberflächlichkeit in Erörterung der einzelen Zeugnisse und Beispiele wird ihm daher von Hermann besonders an etlichen von mir nicht ausgezogenen Stellen, mit Recht vorgeworfen. So also auch namentlich in dem, wovon alles hier ausgeht. Von der ursprünglichen Einerleiheit der Musen und Nymfen durch jenen Total-Eindruck, völlig überzeugt, mag es wohl sein, daß er auf diesem Wege nun so verfährt, als hätten die Griechen zu keiner Zeit zwischen beiden einen eigentlichen Unterschied gemacht, und als könnte man jede mythologische Person, sobald ihr Nymfen-Charakter konstatirt ist, auch ohne weiters zur Muse machen, und auf dieses Resultat fortbauen. Da dies aber Hermann schon ihm nachgewiesen hat, so fühle ich mich gedrungen, auch in der Beweisführung dieses Gelehrten wieder das zu rügen, worin er mir scheint die andere Seite zu sehr verdunkelt zu haben.

Die Bemerkung, daraus dass die Musen Nymfen sind, folge noch nicht, dass die Nymfen Musen seien, leidet in diesem mythologischen Gebiete keinesweges eine solche feste Anwendung, als jede ähnliche im historischen. Daraus, dass alle Dorier Griechen sind, folgt nicht, dass alle Griechen Dorier sind: dies freilich ist so bestimmt und in der Anwendung so sicher als nur etwas sein kann: nehmlich, weil jeder sowohl die Gattung Dorier als das Geschlecht Griechen beide in ihrem Umfange und in ihren Individuen kennet. Ganz anders ist es mit Gegenständen der Fantasie und der dunkelen Sage. Ein Volk kann allerdings ein dämonisches Geschlecht unter dem Namen Nymfen, und in diesem verschiedene Gattungen gesondert sich denken: aber es kann sich auch, und dies ist, lange Zeit wenigstens, der Natur am gemäßesten, in jenem dämonischen Geschlecht mehre verschiedenartige Kräfte und Attribute so denken, dass es sich nicht bestimmt sagt, ob diese in jedem Individuo vereint oder unter verschiedene Individuen und Klassen vertheilt seien: denn woher sollten ihm die negativen Erfahrungen, welche dergleichen Sonderungen begründen, in solcher Menge und mit solcher Entscheidung kommen? Sehr natürlich, ja nothwendig wird aber auf jeden Fall bald ein Sprachgebrauch sich bilden, wie wir ihn ja selbst in Beziehung auf die einzelen großen Götter sehn, wonach diese Dämonen je nach Verschiedenheit ihrer Wirkungen auch verschiedene Namen bekommen. Was wir nun aber ebenfalls schon selbst an jenen einzelen Göttern sehen, daß sie, wegen der Mehrheit ihrer Attribute und Namen, mitunter auch wirklich sich spalten, z. B. die Artemis noch in eine Hekate, Eileithüia, Britomartis, Upis u. s. w.; das kann natürlich bei den Nymfen und deren ohnedies schon erkannten Vielheit nicht fehlen, sondern sie müssen sich fast nothwendig allmählich in Klassen und Individuen je nach diesen Attributen und Namen spalten.

Wenn wir also finden, dass die Musen Nymfen waren, so ist allerdings das wesentliche von Creuzers Behauptung gegeben. Das grade Gegentheil davon, nehmlich dass unter den Nymfen die Musen von Anfang an in einer bestimmten Zahl und als einzele Individuen gedacht worden seien, das wird man, auch ungemahnt durch die Eingangs erwähnten Verschiedenheiten in der Zahl, gewifs nicht behaupten wollen. Also liegt in diesen Notizen vernünftigerweise das, dass die Musen, sobald man unter diesem Namen bestimmt die begeisternden Sängerinnen sich dachte, ein Nymfengeschlecht waren, das man sich so vielfältig und zahlreich denken konnte und dachte. als jede andre Klasse von Nymfen. Aber auch diese Sonderung ist, als eine ursprüngliche, sehr unwahrscheinlich. Alle Analogie ist dafür, dass man von solchen Erfahrungen der Fantasie sagte: Er hat "die Nymfen" singen gehört; "die Nymfen" haben ihn begeistert, gerettet, geäfft; gar nicht so leicht blos "Nymfen." Zugegeben nun, weil man es glaubt, dass μοῦσα die sinnende hiefs, so waren Movoar die Nymfen mit diesem Attribut gedacht; und man sagte eigentlich Νύμφαι Μοῦσαι, wie Ἀπύλλων "Εκατος und "Αρτεμις Εκατη; gewöhnlicher aber nur Μοῦσαι, wie "Εκατος, und Εκάτη. So wie sich aber die Εκάτη dennoch von der 'Αρτεμις sonderte, so war dies noch weit natürlicher, ja fast nothwendig bei einer Menge: und so dachte man sich die Movoa, auch als eine eigne Gattung: wobei es denn blieb; ohne dass dies verhindert hätte, dass man immer auch wieder den Nymfen überhaupt, oder gewissen Klassen und Individuen derselben ähnliche Begeisterung zuschrieb.

Und dieser a priori untadlichen Darstellung kommt denn auch die Analogie bei allen Völkern entgegen. Ueberall hören und lesen wir von Gesängen der Wassernixen, überall von Ergreifung einzeler Menschen durch solche dämonische Wesen. Und so wie man überhaupt die Nymfen z. B. in den Thessalischen Thälern nicht für dieselben hielt mit denen in Phokis, Attika, Arkadien, so versteht sich auch, das jedes Land seine Begeisterungen bei den Nymfen seiner Gegend suchte, ohne das darum die Helikoniaden, die Libethriden, die Pimpleiden, die Pieriden, für dieselben an verschiedenen Orten zugleich, oder lustwandelnd bald hier bald da sich aufhaltende Wesen gehalten worden wären.

Allmählich also liefs die Dichtkunst die Nymfen sofern sie den Dichter begeisterten, mit der eignen Benennung Musen auftreten; allmählich schuf sie sogar auch einzele Personal-Namen aus den verschiedenen Aeufserungen, Formen und Graden solcher Dichtkunst; — denn wie sehr neu in Vergleichung der uralten Volkssage diese Schöpfungen sind, das zeigen ja diese Namen selbst, wie Melete, Arche, Klio, Polyhymnia u. s. w. —; und so wurden endlich aus den helikonischen Nymfen oder Musen, olympische Musen, in denen sich auch die Pimpleiden, und Libethriden, und wie sie weiter hießen, vereinigten. Aber diese Mythologie ist nicht die, welche wir suchen: denn diese brauchen wir nicht zu suchen.

Jene vorkommenden Beispiele aber, wo die Dichter die Nymfen anrufen dadurch aus der Untersuchung zu erweisen, dass man sagt, "zuweilen rufen denn auch wol die Dichter die Quellnymfen als begeisternde Wesen an," scheint mir kein rechtmäsiges Verfahren zu sein. Dies führt gar zu sehr auf die allzubequeme, den Forschungsgeist hemmende Vorstellung, als wenn alles der Art willkürliche Dichter-Einfälle wären. Ohne dem Schöpfungsrecht der Dichter aller Zeiten Eintrag zu thun, wollen wir uns auch nicht verbergen, das sie vielfältig auch gefesselt sind, ja größtentheils gern und vorzugsweise sich

schmiegen an die überlieferten und bestehenden Vorstellungen des Volks; von welchen das allermeiste für uns untergegangen ist, wenn wir es nicht durch besondere Betrachtung und durch Vergleichung mit äußern Winken, eben aus den Dichtern zu entnehmen trachten. Neben der Idealisirung der Musen-Nymfen in die olympischen Musen, hatte sich, wie sich von selbst versteht, die alte Volks-Vorstellung von der Musik der irdischen Nymfen. und von der von ihnen zu erwartenden Begeisterung bei dem Volk und seinen Sängern erhalten; und auch die Dichter, um mich dieses Namens als eines höhern zu bedienen, machten Gebrauch davon, indem sie, je nach der Stufe, auf der sie stehen wollten, entweder diese irdischen und Lokal-Musen mit den himmlischen auf die uns allbekante Art verschmelzten, oder auch der schlechten Hirten-Vorstellung sich anschlossen, und alle oder einzele Nymfen der Gegend anriefen. Nach welcher Vorstellung es denn eine sehr nichtige Untersuchung wäre, zu fragen, ob die von Virgil angerufene Arethusa eine Muse zu nennen sei, nach Creuzers, oder ob nicht, nach Hermanns Ansicht

So wird es also auch schwer sein, an allen den Stellen, wo die Libethrücken Nymfen genannt werden, zu sagen, welche der zwei angeführten Ansichten bei dem Dichter vorwalte. Ueber eine von Hermann angeführte Stelle jedoch des Pausanius (s. ob. S. 278. Note) ist die Entscheidung leicht. Es heißt dort, auf dem Libethrischen Gebirg in Böotien wären die Standbilder der Musen und der Libethrischen Nymfen gewesen. Niemand, denk' ich. wird es einfallen, unter den Nymfen hier, im Gegensatz der Musen, gemeine ungelehrte Nymfen zu verstehn. Es sind natürlich eben die, vor andern Nymfen nun schon durch die Dichter als begeisternde bekanten, Libethrischen Nymfen, die zwar gewöhnlich mit dem Begriff der Musen zusammenfallen; die aber hier als Nymfen der Gegend aufgestellt waren, und eben zur Bezeichnung ihrer Kraft. die höhern Symbole der Dichtkunst, die himmlischen Musen, bei sich hatten.

Endlich kann ich aber auch nicht umhin, der Notiz,

dass die Lydier die Musen Nymsen nannten, mehr Gewicht beizulegen als Hermann thut. Soll dies wirklich weiter nichts sein, als dass sie die Musen mit unter dem Geschlechtsbegriff der Nymfen gefast hätten, so sehe ich nicht ein, was daran so merkwürdiges gewesen, dass man dies als eine ausländische Notiz beigebracht hätte; besonders wenn, wie Hermann sagt, die Griechen eben das gethan, "alle alte Schriftsteller dieser Namen sich so bedient haben." Es ist also einleuchtend, dass eine weit größere Einerleiheit zwischen Nymfen und Musen bei den Lydiern statt gefunden haben muss, als sie sich in der gangbar gewordenen griechischen Mythologie darbot. Und nach meinem Urtheil verfuhren diejenigen ganz natürlich und vorurtheilsfrei, welche aus den kurzen, abgerissenen oder in ihre eigene Darstellung verflochtenen Angaben der Grammatiker - des Suidas "auch die Musen heißen bei den Lydiern Nymfen"; des Scholiasten zum Theokrit "man könnte an dieser Stelle unter den Nymfen auch wol die Musen verstehn; denn so nennen sie die Lydier," verbunden mit der des Stephanus von Byzant (dessen Verdrehung durch seinen Epitomator denn doch nicht evident ist) "er hörte die Stimme der Nymfen. welche von den Lydiern auch Musen genannt werden" schlossen, bei den Lydiern habe wol die Vorstellung, dass die Musik von den Nymfen ausgehe, noch in ihrem vollen Umfange fortgedauert, und der Name Musen habe bei ihnen die Nymfen bezeichnet.

Und ist es denn so ausgemacht, dass der Name μοῦσα die geistige, auf das Sinnen gehende Bedeutung hat, die man ihm gewöhnlich leiht? Der Stamm des Worts liegt, wenn man es für ein altes Particip ansieht, in dem blosen μ; was allerdings der Möglichkeit solcher Ableitung nichts, der Evidenz derselben aber sehr viel benimt. Denn es ist eine blose Täuschung, wenn man meint, es sei offenbar, dass μοῦσα, μῶσα von μάω komme. Selbst das scheinbare, was diese Formation noch hat, fällt bei genauerer Betrachtung ganz weg. Um von μοῦσα auf μάω zu gelangen, geht man durch das dorische μῶσα, nach der Analogie von τιμάω τιμώσα. Aber gerade im

dorischen Dialekt kann aus μάω nicht werden μῶσα, sondern entweder μάσισα, oder zusammengezogen μαΐσα, μᾶσα, oder ebenfalls auf ionisch-dorischem Wege μεῦσα: und gerade diese Formen kommen alle nicht vor, sondern nur Bolisch μοῖσα, dorisch μῶσα und ionisch attisch (in welcher Mundart allein aus μάω μῶσα werden kann) μοῦσα. -Da also das zu solcher Ableitung nöthige α sich uns entzieht, so ist man genöthigt anzunehmen, dals auch μέω, μο dasselbe geheisen; ganz möglich und analog auch dieses; aber die angebliche Evidenz ist dahin. Denn, kann nicht μοῦσα auch von einer andern verlorenen Wursel, so wie aus uralter Ueberlieferung so auch aus uralter Sprache kommen? Ist es etwa bloss eine Eigenthümlichkeit der hebräischen Sprache, dass man für so viele ihrer Wörter den echten Aufschluss in den Sprachen anderer zum Theil weit von Palästina wohnenden Völker findet i oder liegt es nicht vielmehr bloss darin. dass wir das Arabische, Chaldaische, Syrische u. s. w. kennen, die Pelasgischen, Thrakischen, Mysischen, Phrygischen, Lydischen Sprachen aber nicht? Zu den obenerwähnten Dialektformen des Namens μοῦσα gesellt sich noch das lakonische μῶά, moha. Nehmen wir an, dass ungefähr so das Wort auch in Lydien gelautet, und dort die Quell-und Flusnymfen oder Nixen bezeichnet habe, so kommt uns die in einem so großen Umfang asiatischer Sprachen herschende Benennung må für das Wasser gewiss sehr ungezwungen entgegen.

Doch wie dem auch sei, es ist möglich und denkbar, ja glaublich sogar, dass die Movoau im ältesten Volksglauben weiter nichts waren als die Nymsen, dass aber besonders die gewandte griechische Sprache diese zwiefache Benennung ergriff, um jene bestimmtere Beziehung in den Namen Μονσαι zu legen; wozu es durchaus keiner etymologischen Ursach bedurfte, sondern wozu, möglicher Weise, die zufällige Veranlassung diese kann gewesen sein, wenn etwa früherhin dieser Name, statt dessen was andre Griechen νύμφαι nannten, vorzugsweise gebräuchlich war in den Mundarten von Phokis und Böo-

tien, wo der Parnassos und der Helikon und das Libethrische Gebirg lagen.

Wenn wir den von Creuzer aufgestellten Satz so entwickeln und begrenzen, so ist er, dünkt mich, weder in sich unhaltbar, noch sichern historischen Nachrichten widersprechend; vielmehr von einigen derselben sehr natürlich angeregt und unterstützt; wozu ganz besonders auch noch zu rechnen ist der Umstand, dass den Musen vorzugsweise vor andern Gottheiten gewisse berühmte Quellen heilig sind: dass es sich eben so verhält mit den italischen Kamenen \*); dass die Egeria ganz die Rolle einer Muse spielt, und daher auch von einigen wie Dionysius von Halikarnassos berichtet, für eine Muse, nicht für eine Nymfe gehalten ward \*\*): welcher Zwist durch die gegenwärtige Erörterung auss freundlichste beigelegt wird. Kein geringer Reiz, ein ähnliches zu versuchen. auch in Absicht des Zwistes über die Eumelischen und Epicharmischen Fluss-Musen. Hermann wird es ferner nicht tadeln, wenn wir in dem Anklange, den diese geben, allerdings eine neue Bestätigung für unsere Ansicht finden: und Creuzer wird dem Verfahren Hermanns, eine bestimmte Begründung in den Zwecken des Dichters zu sucher, gewis mit mir vollkommene Gerechtigkeit widerfahren lassen. Er, und wer irgend alterthümlichen Sinn aufzufassen versteht, wird völlig einverstanden sein namentlich mit der in den Musen-Namen bei Epicharmus gezeigten Beziehung auf die komische Rolle, welche sie höchst wahrscheinlich in jenem Stücke gespielt haben. Aber wenn dieser Dichter, nach Hermann, bloss um die Musen zu Fischweibern zu machen, den Einfall bekommt, sie nach Flüssen zu benennen; ist es nicht weit runder und schöner, ja die Hermannische Hypothese selbst weit wahrscheinlicher, wenn der Komiker schon draußen eine Begründung dazu fand? Er, der, wie Hermann selbst

<sup>\*)</sup> Vergl. Serviu. oben S. 277. Note.

<sup>\*\*)</sup> Antiqq. 2, 7. p. 222. νύμφην γάο τινα μυθολογούσιν Ήγερίαν φοιτάν πρὸς αὐτὸν (den Numa) ξκάστοτε διδάσκοσσαν τὴν βασιλικὴν σοφίαν Ετεροι δὲ οὐ νύμφην, ἀλλὰ τῶν Μουσῶν μίαν.

sagt, in der Mythologie der Musen sich umsah, um in dem Pieros und der Pimpleis so passende Namen für deren Eltern zu finden, wird gewiss die Namen der Musen selbst nicht so aus reiner Willkur zu seinem Zweck gewählt haben. Bei jener Vielheit der Vorstellungen über Zahl und Namen der Musen, die wir allein schon auffinden können, bei der Sicherheit der Schlüsse, die uns alle Musen-Religion aus Quell-Nymfen haben entstehen lassen; ist der Schluss aus diesen Epicharmischen Namen, verbunden mit den Eumelischen, auf fortdauernde Vorstellungen der Art unter einem ausgebreiteten so beweglichen Volke, von dessen mythologischen Gebilden, außer dem, was klassisch geworden ist, nichts als arme Bruchstücke auf uns gekommen sind, vollkommen zulässig, ja fast sicher. Diese Vorstellungen also waren es, welche den Dichter auf den komischen Gedanken brachten, als Musen eine Anzahl eigentlicher Fluss-Nixen jenen Göttern zuzuführen, denen es nicht um Hymnen und Dithyramben, sondern um feiste oder pierische Karpfen und um eine Fülle oder Pimpleide von Forellen und Neunaugen zu thun war.

Seine ebenfalls scharfsinnige Deutung der Eumekschen Musen hat Hermann selbst mit weit weniger Zaversicht vorgetragen, und sogar aufgefodert eine bessere zu ersinnen. Dies lässt sich aber nicht anders machen, als wenn es erlaubt ist, auch allenfalls nur eine andere hin-Das will ich also thun, und von Hermann selbst erfahren, ob sie besser ist. Sonderbar ist dabei, dals gerade ich, dem jede Fluss-Muse willkommen sein sollte, die scharfsinnig vorgeschlagene Acheloïs freiwillig entbehre, indem ich mit der Apollonis sogar vorzugsweise zufrieden bin. Die Bemerkung Hermanns, dass in einer solchen mythischen Gruppe keine einzele Person einen Namen haben dürfe, der allen zugleich zukomme, kann ich nicht ganz zugeben; schon allein deswegen nicht, weil ja aus den gemeinsamen Attributen die Namen der einzelen gemacht werden müssen. Oder soll unter den Kyklopen Brontes nur den Donner, Steropes nur den Blitz gemacht haben? oder unter den Chariten Euphrosyne vor ihren

Schwestern heiter und froh haben sein sollen? Ja grade den Hauptnamen kann auch Eine solche Person vorzugsweise führen; wie die Moeren zusammen in der alten Sprache Klothoes oder Klothes hießen \*), und dann doch auch die eine allein Klotho genannt ward.

Nun also zu meiner Deutung. Dass die Griechen die Kunst des Gesanges vom Norden her erhalten haben. spricht so manche Sage aus, wie eben die vom Hyperboreischen Apollon und die von den thrakischen Barden Orpheus. Linos. Musäos, Eumolpos, Philammon, Thamyris; dass dies als eine feststehende Ueberlieferung kann angenommen werden, die sich gewissermaßen auch historisch bewährt, da von allen Zeiten her bei den nordischen Naturvölkern der wahre Hochgesang, im Gegensatz gegen die weiche, üppige und schwelgende Dichtkunst der Südländer, einheimisch war. Aus diesem kräftigen und herrlichen Naturkinde bildete nun der griechische Geist jene vollendete Poesie, welche die Lehrerin aller Völker geworden ist. Eumelus, auf irgend eine Art veranlasst, die Musen in seinem Gedicht persönlich einzuführen, wählte, oder schuf, da ja, wie wir gesehen haben, die Hesiodische Genealogie und Namengebung für dieselben keinesweges kanonisch geworden war, eine eigne geistvolle Vorstellung dazu; indem er ihnen den Apollon zum Vater gab, in ihre Zahl und ihren Namen aber, die drei Wurzeln des vollendeten Gesanges darstellte. Denn da alle irdische Poesie zuförderst einen geistigen und himmlischen Ursprung hat, so symbolisirte er diesen in einer olympischen Muse, die er nicht einfacher und würdiger benennen konnte als Apollonis, nach ihrem Vater dem Urquell aller Begeisterung. Für die beiden irdischen

<sup>\*)</sup> Κλωθῶςς freilich nur bei einem spätern Dichter (Inscr. Marcelli in Anal. II. p. 302); aber dafür Κλῶθες bei Homer Od. η, 197., wo die echte Lesart; ἄσσα οἱ Αἶσα κατὰ Κλῶθές τε βαρεῖαι Γεινομένω νήσαντο λίνω (s. Eustathius, die neuen Scholien, und Hesychius) in dem gangbaren Text zwar verdrängt worden ist durch Κατακλῶθες, das jedoch, wenn man es fest halten will, zurobigem Zweck gleich dienlich ist.

## 294 XII. Mythol. Vorst. d. Musen.

Wurzeln aber wählt er, jenen alten Volksvorstellungen sich anschließend, vielleicht auch, er sowohl als Epicharmus, einem bestimmteren Vorgange folgend, zwei Flußnymfen; die nordische Muse benannte er nach dem entferntesten, allerdings auch durch seinen Namen schon an den Boreas und jenes dort wohnende mythische Geschlecht erinnernden, Strom, und hieß sie Borysthenis; und für die freundliche griechische Muse, aus deren Schale wir alle trinken, nahm er unter den Hauptströmen von Hellas den, der von Phokis aus an dem Fuße des Parnassos und aller Musenberge vorbeiströmt, und hieß sie Kephio.

## Anhang.

Ueber

das Geschichtliche und die Anspielungen im Horaz. .. 

1 . . ٠

,

## Ueber das Geschichtliche und die Anspielungen im Horaz \*).

Line Meinung, welche fast alle Erklärer der Gedichte des Horaz mehr oder weniger hegen, ist, dass uns ein Haupt-Erfoderniss, um diesen Lieblingsdichter aller Zeiten zu verstehen, dadurch abgehe, dass wir fast durchgängig von der Veranlassung der einzelen Stücke, und von einer Menge von Verhältnissen, worauf sich theils ganze Gedichte, theils einzele Stellen beziehen, nicht unterrichtet seien. Diese Klage hat einen zwiefachen Gegenstand, wovon der eine sich über alle Schriftsteller des Alterthums erstreckt. Jeder gute Schriftsteller hat einen gewissen Kreis historischer Notizen vor sich, von welchen er glaubt annehmen zu können, dass sie den Gebildeten seiner Nation bekant seien. Dies pflegen Züge zu sein, welche für sich schon merkwürdig genug sind, um auch in den Bereich der gelehrten Nachwelt aller Nationen zu gehören. Nun entrückt aber der über alle Ueberlieferungen waltende Zufall, oder verhüllet uns manche dieser Züge. Und so sind allerdings in den Prosaisten sowohl als in den Dichtern, und im Virgil wie im Homer, im Horaz wie im Pindar, Stellen, deren Beziehung uns bis jetzt verborgen ist. Ueber Dunkelheiten dieser Art bei Horaz lauter zu klagen als bei den übrigen Schriftstel-

<sup>\*)</sup> Vorgeleagn in der Akademie der Wissenschaften den 30. Jun. 1808.

lern, ja ich möchte überhaupt sagen, zu klagen darüber, Diese Entbehrungen gehören in die unist Unverstand. endliche Summe der Lücken unserer Erkenntnis, welche aller Wissenschaft den Reiz der Forschung geben. Die Gegenstände, an deren Stelle diese Lücken sind, gehören zu der großen Masse dessen, was menschlichem Wissen eigentlich bestimmt ist: was davon uns flieht oder zu fliehen scheint, müssen wir unablässig zu erhaschen streben. Glückliche Kombinationen haben schon so manches verlorene auf eine den menschlichen Geist nicht nur mehr ehrende, sondern auch ihm ersprießlichere Art, an den Tag gebracht, als wenn es durch vernehmlich sprechende Denkmale auf uns gekommen wäre.

Aber freilich Gedichte wie die Horazischen bewegen zich nicht bloss in jenem Kreise des öffentlich-wissenswürdigen: überall sind Züge aus dem Privat- und bürgerlichen Leben, welche an und für sich betrachtet, der Vergessenheit geweihet sind, und geweihet sein müssen. Diese also machen den andern Gegenstand jener Klage aus: und hier namentlich ist es, wo man auf die alten Grammatiker zürnet, dass sie uns nur so weniges, und unter dem wenigen noch dazu so viel falsches aufbewahrt hätten. Es wäre widersinnig zu behaupten, dass nicht manches Gedicht, manche Stelle einen Reiz mehr für uns enthalten würde, wenn wir gewisse Umstände wüssten, worunter der Dichter schrieb, oder die ihm vorschwebten. Aber welch ein Uebermuth gibt uns ein, dass wir einen Gegenstand des Luxus als einen Gegenstand des Bedarfs vermissen? Denn was den Bedarf anlangt, so glaube ich behaupten zu können, dass wir mit Grund angesehen sind, alles zu wissen oder wissen zu können, was Horaz von seinen Lesern gewusst haben wollte. nur; "wir sind angesehen", theils wegen jener bereits anerkannten Lücken im allgemeineren, die sich zu keinem besondern Einwurf eignen, theils wegen einiger andern Einschränkungen, welche wir sogleich als unwesentlich erkennen werden. Hier ist es zuförderst nöthig, dals wir die lyrischen Werke des Dichters von den satirischen im weitesten Sinne des Worts unterscheiden. Von jenen

gilt mein Satz, nach meiner Ueberzeugung, im vollesten Wenn in allen andern Gattungen die Sachen mehr oder weniger zum Zweck gehören, so ist hier die Poesie selbst Zweck der Poesie, und die Sachen treten so in den Hintergrund, dass sie, nebst den Worten, nur als Material und Form erscheinen. Einen Theil derselben reicht dem Leser die allgemeine Bildung dar. Was er außer diesen zum Verständniss eines lyrischen Gedichtes braucht, dies muss der Dichter verstehn ihm in seinem Liede selbst zu geben, oder er entfernt sich, nach Maassgabe dieses Mangels, auch von der Vollkommenheit. Eine Note, ein Scholion zu einem lyrischen Gedicht kann nur ein entbehrliches Curiosum, oder eine Belehrung für den im allgemeinen minder unterrichteten enthalten. Und im Geiste der Alten setze ich hinzu, auch jede Ueberschrift irgend eines Gedichtes, die zu mehr dient, als um dasselbe außer der Lesung zu benennen - wie etwa Oedipus oder Aeneis — jede Ueberschrift, die auch nur den leisesten Wink dem Leser zu geben bestimmt ist, ist unecht. Hätte der Dichter selbst sie in diesem Sinne gemacht, so ware sie ein Theil des Gedichts außer dem Gedicht; sie wäre ein Unding, und der Dichter, soviel an ihr liegt, kein Dichter \*).

Bei weitem der größte Theil der Ueberschriften von Horazens Gedichten nennet mit einem ad, die Person, an welche das Gedicht gerichtet ist. Hier bringt man gradezu unsere Zueignungs - Form in die Alten. Freilich wenn wir ein Geisteswerk jemand zueignen, so muß, wenn es ein Buch ist, wenigstens ein Blatt, ist es ein Gedicht,

<sup>\*)</sup> Die Beispiele dieser Art unter den Geisteswerken echter Dichter unserer Zeit können dies Urtheil nicht hemmen. Der obige Vorwurf tritt gegen diese in volle Kraft, und die Rechtfertigung ist nicht möglich; wohl aber die Entschuldigung. Immer mehr gewöhnt fürs Auge, statt fürs Ohr zu dichten, und verwöhnt durch die Grammatiker, welche den alten Mustern, von desen unsere Bildung ausgeht, ihre jetzige äußere Gestalt gaben, ist es unsern Dichtern natürlich geworden, die Ueberschrift wirklich als einen Theil das Gedichtes anzusehn, der nur außer dem Metrum liege,

eine Ueberschrift den geseierten Namen verkünden; und die Zueignung ist nun eine kalte Form, die keine rechte Bedeutung hat. Die sinnvolle Art der Alten war, über einen Gegenstand, der dem Herzen nahe war, so zu sprechen, dass man dabei eine geliebte, geachtete Person, an welche man seine Gedanken gleichsam gesprächsweise richtete, vor Augen hatte. Nicht edler und nicht gemüthlicher konnte dies ausgesprochen werden; als durch den einsachen Vokativ, den man an schicklicher Stelle anbrachte, dessen schöne Wirkung aber ganz versehlt wird, wenn man vorher schon den vollen Namen oben über dem Ansang hat lesen müssen. Man lese nur z. B. die Oden an den Fuscus und an den Postumus (1, 22. 2, 14.) und man wird die Wahrheit meiner Behauptung sühlen. Wenn Horaz ein schönes griechisches Original, wie

Μηδέν άλλο φυτεύσης πρότερον δέτδρεον άμπέλω so wörtlich übersetzt:

Nullam, Vare, sacra vite prius severis arborem so sieht man deutlich, dass er seiner Nachbildung durch diese Anrede nur ein gemüthlicheres Gepräg geben wollte, und dass eine Ueberschrift, wodurch das Gedicht das Ansehn eines wirklich überschickten poetischen Schreibens und einer historischen Veranlassung bekommt, ganz widersinnig ist. Aus dieser Darstellung erhellet zuförderst, dass so wie überhaupt jede den Zweck eines Gedichts bestimmende Ueberschrift, die nicht deutlich und vollständig in dem Gedichte ausgesprochen ist, so auch namentlich jede zueignende, die nicht auf einem solchen Vokativ beruht, gänzlich falsch und aus irgend einem Irrthum oder aus Unterschiebung entstanden ist. Von dem, was dieser Art in den Handschriften des Horaz vorkommt, erwähne ich hier nur die in den meisten Ausgaben beibehaltene Inschrift der sechzehnten Ode des ersten Buches ad Tyndaridem. Es ist dies die bekante Palinodie, welche anfängt: O matre pulchra filia pulchrior, und von welcher Acro versichert, dass sie der Palinodie des Stenchorus an die Helena nachgebildet sei. Die Herausgeber, und unter ihnen selbst Gesner, erklären sich wirklich hieraus den Namen Tyndaris, den Horaz, laut der Inschrift, dieser seiner beleidigten Geliebten gebe, und auch jenen Anfangs-Vers, worin sie eine Anspielung auf Leda und Helena finden. So verführerisch dies alles sein mag, so zerstiebt es doch völlig in die Luft. Denn zuförderst enthält die Ode selbst nur jene bezeichnende Anrede, nicht den Namen der angeredeten Person im Vokativ; worin auch gar nichts ungewöhnliches liegt, wie denn z. B. auch die Ode 2, 5, eine eben solche anonymische Anrede ist. Dagegen ist die hier gleich folgende Ode 17. wirklich an eine geliebte Tyndaris gerichtet, und man sieht also leicht, dass die Grammatiker hieraus die Ueberschrift auch für diese Ode nahmen, die ihnen derselben zu bedürfen schien. Aber auch Acro's Angabe hat man zu leichtsinnig angenommen. Den Anfang der Stesichorischen Palinodie hat uns bekantlich Plato erhalten (Phaedr. p. 243. a.) Ούχ έστ' έτυμος λύγος ούτος, ούδ' έβας έν νηυσίν εὐσέλμοις οὐδ' ἴκεο Πέργαμα Τροίας. Der eigentliche Begriff einer Nachbildung fällt also ganz weg; denn hiezu gehörte vor allem, dass ein so berühmter Anfang, der noch dazu das Wesen des Wiederrufs enthielt, doch einigermaßen beibehalten oder nachgeahmt wäre. Allein auch die ganze Ode enthält nichts, was nur irgend aus jenem Gedicht entlehnt zu sein scheinen könnte. Stesichorus erklärte, wie wir sehen, ganz ausdrücklich und ins einzele gehend alles für unwahr, was die ältern Dichter, und ihnen folgend auch er, beschimpfendes von der Helena erzählt hatten, und versöhnte dadurch den Zorn der Heroine, welcher ihn des Augenlichts beraubt hatte. In unserer Ode wird nichts wiederrufen, als durch das Wort recantatis am Ende (Fias recantatis amica opprobriis); der Dichter erklärt nur ein früher von ihm verfertigtes Schmähgedicht für sträflich. und entschuldigt sich mit dem Zorn der Jugend: worauf der größte Theil des Gedichts eine Ausführung von der Wirkung des Zorns enthält. Man fühlt, wie unpassend dies in Stesichorus Gedicht war, der ja nicht im Zorn gegen die Heldin gesündigt, sondern nur als Dichter den alten Sängern ihre Erzählungen nachgesprochen hatte. Ohne allen Zweifel hatte also eine ältere Anmerkung,

weil diese Ode eine Palinodie enthielt, bei dieser Gelegenheit nur der Palinodie überhaupt und jenes berühmten Beispiels davon erwähnt, und ungelehrte Scholienschreiber hatten eine Nachbildung daraus gemacht. Und dieser Missverstand mag die Aufnahme der Ueberschrift ad Tyndaridem befördert haben.

Was nun aber diejenigen Gedichte betrifft, die wirklich eine Anrede an eine benannte Person enthalten, so
war das Bedürfnifs der Nachwelt, wofür die ältesten grammatischen Herausgeber zu sorgen hatten, blofs ein Scholion zu jedem solchen Vokativ, der die zu Horazens Zeit
selbst unnöthige genauere Angabe der Person enthielt.
Auf dergleichen sollte eine geschmackvolle heutige Ausgabe sich ebenfalls einschränken, und alle Ueberschriften
dieser Art völlig weglassen.

Anders verhält es sich allerdings mit den Gedichten. worin der Dichter eine wirklich historische Person nicht bloss anredet, sondern worin er deutlich von einem Verhältnis derselben, von einer Stimmung, worin ste sich befindet, ausgeht, sie mit Vorliebe lobt oder schildert, und so das ganze Gedicht, trotz des allgemeinen Zweckes, den er dabei haben mag, mehr oder weniger individualisirt. Auch hier zwar sind die Inschriften keinesweges ursprünglich: aber als neuere Hülfsmittel zum leichtern Orientiren sind hier solche, wie ad Pompejum Grospkum (2, 7.), ad Lollium (4, 9.), ad Navem Virgilii (1, 3.) eben so brauchbar, als etwa Augusti laudes (4, 5.) und Drusi laudes (4, 4.) u. d. g.; wiewohl auch diese zweckmässiger in einer vorausgeschickten Tafel stünden. Wie widersinnig die jetzigen Inschriften im ganzen sind, erhellet auch daraus, dass, wie wir eben sahen, der zufällige Umstand, dass ein Vokativ in einer Ode ist, die Ueberschrift eines Namens begründet, der für den Inhalt derselben von wenig oder keiner Bedeutung ist; wenn dagegen der Dichter eine Form vorzog, worin der gefeierte Name nur in der dritten Person erscheint, wenn auch die Ode sich ganz mit ihm beschäftigt, wie 1, 36. die auf Numidas Rückkehr, sie doch, gleich als wäre sie allgemeinen Inhalts, ohne Ueberschrift bleibt.

Aber kein Missgriff kann unglücklicher sein, als wenn man die Horazischen Oden für eine Anzahl Gelegenheitsgedichte hält, deren jedes damals, als es gemacht worden. nothwendig eine wirkliche Thatsache zur Veranlassung gehabt habe, damals und von denen, die es betraf, allein seinem vollen Zwecke nach verstanden, und von Horaz nur deswegen bekant gemacht worden sei, weil es jenen schmeichelte, oder weil er es nun einmal gemacht hatte. Horazens einziger durchgehender Zweck war, die griechische Lyra dem Latium zu geben. Diesem zufolge ergriff er mehre der schönsten einer lyrischen Behandlung fähigen Situationen, welche die griechischen Muster ihm darboten, und bildete sie - aber als ein geistvoller Nachahmer - nach; theils auch, wie man von ihm wohl voraussetzen kann, schuf ihm seine eigene Fantasie ähnliche Stoffe: theils endlich - denn wer wird dies leugnen? boten ihm eigne Züge seines Lebens und seiner Umgebungen Gegenstände dar, die er zu gleichem Zwecke nutzte. Wenn im Zeitraum einiger Jahre sein Griffel eine Menge dergleichen Versuche hingeworfen hatte, so sammelte er, wie wir ja wissen und sehn, nur die geringe Anzahl alterer und neuerer Gedichte, die seine ernste und mühsame Feile der Vollkommenheit nahe gebracht hatte. in ein Buch, das nun erst dem Publikum bestimmt war. Hoffentlich wird niemand glauben, dass nun diese Sammlungen jedesmal mit einer Anzahl Scholien von Horaz begleitet waren; oder dass klein und groß in Rom alle die anekdotarischen Nebenumstände, alle die häuslichen und galanten Verhältnisse des Dichters, welche diese oder jene Blume hervorbrachten, so genau kannten; oder dass unser Dichter, dessen ernsten und schönen Zweck wir eben genannt haben, so nachlässig mit sich selbst sollte verfahren sein, dass er auch nur Ein solches Gedicht in den öffentlichen Strauss gebunden hätte, dessen wahre Trefflichkeit ohne jene, den Römern so wie uns verborgne. Zafälligkeiten nicht erkennbar gewesen wäre. Wer alle Beziehungen in Horazens lyrischen Gedichten, die patriotischen ausgenommen, idealisch fasst, dem wird keine Schönheit derselben dadurch verborgen bleiben. Und gibt

es nicht poetische Schilderungen, welche dem, der sie bloß idealisch fassen kann, höhern Genuß gewähren müssen, als dem, welcher die oft keinesweges erfreuliche Wirklichkeit kennt? Allein so wenig fühlt man das Glück, das uns zu theil geworden, jene alten Dichter bloß in der Welt zu sehn, die sie schaffen; daß man auch, wo sich gar nichts faktisches zum Inhalt des Gedichtes hinzu klügeln lassen will, zum unaussprechlichen Ekel jedes gradsinnigen Menschen, wenigstens das anmerkt, wie dies Gedichtehen vielleicht über einer Mahlzeit dem Gönner überreicht, oder jenes um ein Geschenk gewickelt dem Mädchen ins Haus gesandt, oder ein drittes bei gut abgepaßter Situation dem Freunde plötzlich vordeklamirt worden sei. Soll denn so gar nichts begraben sein, daß man selbst Undinge verkörpert?

Wenn nur nicht das widersinnige Bestreben, den Dichter als Historiker zu behandeln, das Sachengeripp. das im Gedicht selbst liegt, jedesmal als Realität aufzustellen, und dann noch obendrein durch Kombinationen zu vervollständigen, zugleich den Charakter des edlen Dichters so vielfältig gefährdete; alle die Schwachheiten, Unarten. Widersprüche auf ihn würfe, welche durch die Situationen, die seine Fantasie andern nachbildete oder selbst schuf, vorausgesetzt werden, häufig aber auch erst aus jenen Kombinationen verschiedener Gedichte hervorgehn! Ohne sich zu schämen, lässt man den wirklichen Horaz, weil so die Schilderung ist im ersten Gedicht des vierten Buches, als einen funfzigjährigen Mann ernsthafte Anstalten machen, sich von seinen Liebesschwachheiten zu heilen, und mitten in diesen Vorsätzen Thränen der Sehnsucht nach dem schönen Ligurinus in seinen greisen Bart rinnen; und zwar nachdem man ihn kurz zuvor bei Gelegenheit der 26. Ode des dritten Buches dieselbe Komödie als Liebhaber der Chloe hatte spielen lassen. Hüte sich der Dichter vor Variationen poetischer Ideen! eine Nachwelt wird kommen, die sie ihm als Variationen seines Gemüthes anrechnen wird. Schon durch die blosse Mannigfaltigkeit von Mädchen und Knaben mochte unser Dichter vor allem historischen Glauben sich gesichert halten. Unser Zeitalter ermangelt nicht, durch Kombination mit den mille puellarum, puerorum mille furores, welche der scherzhafte Dichter durch seinen Sclaven sich vorwerfen läst, in allen jenen Namen nur eine enge Auswahl solcher zu erkennen, die der Dichter seiner poetischen Ader, oder gar der Theilnahme an seiner Unsterblichkeit werth gefunden habe.

Dass die griechischen Namen, welche in Horazens Oden vorkommen, im ganzen als erdichtet anzunehmen sind, ist dem, der sich nur von einem Theil derselben eine Uebersicht macht, anschaulich wahr. 1, 22. erscheint ein Wolf, als grade der Dichter seine Laluge besingt; 2, 5. wird einem andern gerathen, seine Liebe zu Lalage noch aufzuschiehen, bis das Kind werde reif geworden sein. 1, 19. und 30. ist der Dichter brünstiger Liebhaber der Glycera; wie man ein Blatt umwendet (1, 33i), ermahnt er den Tibull, keine so jammernde Elegieen über die gransame Glycera zu singen. Ich weiss nicht wie es kommt, dass die Gleichheit des Namens hier den Erklärern keine Noth macht, sondern nur der Umstand, dass wir Tibulls Elegieen noch haben, und in diesen kein Wort von einer Glycera steht. Doch was sage ich Noth? Der eine erkennt die Nemesis des Tibull, der andere die Neaera; und noch bessern Rath weiß Jani. Potuit alia esse. quam post ceteras amaret; in quam quas elegias fecit, non amplius exstent. Non laborandum est in talibus. 1, 8. straft der Dichter die Lydia, dass sie ihren Geliebten, Sybaris, so ganz verweichliche: von Eifersucht ist dabei keine Spur; die dagegen laut aufbrauset 1, 13. über die hestige Liebe zwischen Lydia und dem Knaben Telephus; 1, 25. Lydia wird alt, die Besuche der Jünglinge bei der Buhlerin hören auf; aber 3, 9. begründet die Liebe zu ihr wieder den unvergleichlichen Wettgesang: Donec gratus eram tibi. Die Alten wussten mit edler Kunst solche Gespräche so einzurichten, dass in jeder Rede die sprechende Person sich selbst kund that. Wir müssen uns von den Herausgebern derselben fortdauernd als Schüler behandeln, und jedes Gespräch nach Art unserer Komödien mit den Namen bezeichnen lassen. Die-

T.

sem Elfer haben wir es denn auch zu danken, dass bei diesem herrlichen Kunstwerk der lyrische Name Lydia mit dem Namen Horatius abwechselt; de doch selbst in einer deutschen Sammlung ein solches Gedicht, wo etwa die Namen Ramier und Phyllis abwechselten, beleidigen würde. - Bei der andern Form dieses Namens, Lyde, sieht man am deutlichsten, dass unserm Dichter, wenn er in so ganz isolirten Gedichten denselben Namen wieder brauchte, auch nicht einmal derselbe Charakter vorschwebte, den er ein andermal damit verbunden hatte. Aber auch dieser deutliche Wink, wie er die ganze historische Form seiner Oden gefast haben wollte, ist vergebens. 2, 11. ist Lyde ein scortum, die zwar nicht auf der Landstrasse wohnet, der aber eine Gesellschaft junger Trinker nur einen Wink geben darf, um sie zur gemeinschaftlichen Unterhaltung herbei zu locken; 3, 11. (also, wenn wir der Chronologie der Herausgabe dieser Gedichte folgen, einige Jahre später) fodert Horaz den Merkur selbst auf, den grausamen Sinn der Lyde durch das Beispiel der Danaiden zu erschüttern. Jani, als sorgfältiger Erklärer, lässt die jungen Leute bei dieser Stelle jene nachschlagen. Das kann doch, wenn eine Spur von Menschenverstand darin sein soll, nichts anders heißen, als: Hier hat der Dichter ein weit früheres Gedicht unter die Feile genommen, aus den Zeiten, da Lyde noch spröde war. Zugleich aber macht er die Bemerkung, weiterhin in der 28. Ode desselben Buches scheine dieselbe Lyde etwas alt und sogar ernsthaft geworden zu sein. Allein bei dieser Ode selbst bereut er jene übereilte Note sehr. Die Gesetztheit dieser letzten Lyde, deren munita sapientia dem fröhlichen Dichter nicht hurtig genug das Weinfass zur Stelle schafft, geht ihm zu weit, und er entdeckt aus dem Ton des ganzen Gedichts, dass hier unter dem Namen Lyde eine matrona Romana nobilis, honesta, docta eadem, stem valde gravis ac severa, ceterum amica (decoro sensu) Horatii verborgen sei. - Doch wir dürfen es nicht verhehlen, Jani'n war sein großer Meister in diesen historischen Ansichten vorgegangen: und diese Autorität wird uns entschuldigen, dass wir so umständlich in Bekämpfung eines

Verfahrens sind, dessen Widersinn viele bei der, ersten Erinnerung würden eingesehen haben. Dass es sich mit den durch eine Reihe von Gedichten durchgehenden Namen von Geliebten bei Katull, Tibull, Properz etwas anders verhalte, als mit den Fällen, die wir hier vor Augen Aber die achte Elegie in haben, ist leicht einzusehen. Tibulls erstem Buche ist an eine dem Dichter fremde Pholoë gerichtet, deren buhlerisch-sprodes Verfahren gegen den Jüngling Marathus er straft. Möglich, dass auch hier wirkliche Personen vor Augen waren: möglich; aber vollkommen gleichgültig: und doch sah sich Heyne, um doch einige Nachweisung zu geben, im Horaz um, und schrieb folgende unbegreifliche Note: Pholoë inter clarus ejus aetatis puellas etiam ex Horatio nota est, ubi 1 Carm. 33, 7. aspera puella Cyrum fastidit, alium mollem puerum, et 2, 5, 17. est ea Pholoë fugax. Chloridis eam filiam fuisse idem Horatius colligere jubet nos 3, 15, 7. 8. Es verlohnt der Mühe, die Horazischen Stellen selbst zu betrachten. Die erste ist diese: Insignem tenui fronte Lycorida Cyri torret amor; Cyrus in asperam Declinat Pholoen; sed prius Appulis Jungentur capreae lupis, Quam turpi Pholoë peccet adultero (Broukhusius entdeckt hier, dass Cyrus der wahre Name des Tibullischen Marathus sei); 2, 5, 17. heisst es, die jetzt noch allzujunge Lalage werde künftig ein Gegenstand der Liebe sein, quantum non Pholoë fugax, Non Chloris. albo sic humero nitens etc.; und 3, 15, 7. wird Chloris abgeschreckt von ihrem jugendlich - verbuhlten Wesen mit den Worten: Non si quid Pholoën satis, Et te, Chlori, decet: filia rectius Expugnat juvenum domos etc. Wie reimt sich die ehrbare, die scheue Pholoë mit dieser, die doch sehr jung zu sein scheint, da ihre Mutter noch buhlt? Und diese Mutter, ist sie dieselbe Chloris, die dort mit der Pholoë ganz auf Einer Linie steht? So fest hatten sich also diese exegetischen Vorurtheile selbst bei Heynen gesetzt, dass sie über alle solche Inkonsequenzen weghalfen \*).

<sup>\*)</sup> Ein merkwürdiges Beispiel von diesem wunderlichen Ha-

Unter den griechischen Namen von geliebten Mädchen ist indessen der Name der Cinara - 4, 1, 3. 4. Non sum qualis eram bonae Sub regno Cinarae - deswegen merkwürdig, weil er in den Episteln auf eine Art wiederkommt, dass an eine bloss poetische Person nicht wohl zu denken ist. 1, 7, 27. Reddes dulce loqui, reddes ridere decorum, et Inter vina fugam Cinarae maerere protervae, und 1, 14, 33. (von sich selbst): Quem scis immunem Cinarae placuisse rapaci. Durch diese Stellen, verbunden mit 4. Od. 13, 22. sed Cinarae breves Annos fata dederunt, wird es sehr wahrscheinlich, dass unter diesem Namen ein wirkliches Mädchen zu verstehen ist, das Horaz in seiner früheren Jugend geliebt. Allein ist nicht auch das merkwürdig, dass grade dieser Name überall nur beiläufig, eben wie man bekante Wirklichkeiten berührt, vorkommt, und in keiner einzigen eignen Ode gefeiert wird? Freilich starb sie früh, und die lyrischen Gedichte fallen in Horazens gesetzteres Alter. Aber eben 'dadurch allein rettet man ja die Wirklichkeit von so manchem, was in den Büchern der Oden dem gewöhnlichen Leser auffällt, dals man annimt, es seien Jugendgedichte darunter, welche die Feile eines späteren Alters erhalten; und dies scheint sich auch durch einzele chronologische Notizen, die sich aus einigen Oden ziehen lassen (z. B. 2, 7.), zu bestätigen. Unser Urtheil steht durch jene Erscheinung nur um so fester, dass nehmlich alle solche Mädchen, so lange nicht eine bestimmte Spur des Gegentheils in Horazens Gedichten selbst dazu kommt, für poetische Personen zu halten sind.

schen, die Horazischen Mädchen zu realisiren, verdanke ich der Anzeige von Mitscherlich im Argum. zu 1, 16. Es betrifft die oben erwähnte Tyndaris. Bin Engländer, John Whitfield, hat einen eigenen Traktat geschrieben Conjectures on the Tyndaris of Horace 1777. 4. Eine Inschrift im Fabretti, wo eine Julia Tyndaris, Freigelassene des in Rom lebenden thracischen Königs Rhoemetalces als Eignerin eines Erbbegräbnisses genannt wird, war ihm zu verführerisch, als dass er nicht die in zwei Ueberschriften genannte Horazische Tyndaris, die nun eine Thracierin und Dichterin wird, in ihr erkennen sollte. Demungeachtet soll sie auch die Thressa Chloe, und noch anderes sein.

Aber was von diesen gilt, müssen wir nothwendig auch von der geringern Zahl der Knaben-Namen gelten lassen; wie von dem Ligurinus, und dem in der Ode an den Sestius 1, 4. als Liebling der gesamten juventus genannten Lycidus, der so ganz poetisch da steht. Denn dass auch auf der andern Seite, wenn ein griechischer Name, in einer an einen römischen gerichteten Ode, so erscheint, dass er zu dem eigentlichen Gegenstand des Gedichts gehört, wie der tief betrauerte Mystes in der Tröstung an Valgius 2, 9., dass, sag' ich, alsdann unter einem solchen, sei es wahren oder angenommenen Namen eine wirkliche Person zu erkennen sei; dass überhaupt unter den unbekanten Namen im Horaz, so wie bei andern Dichtern, manche wirkliche Personen sein mögen; wer wird das leugnen? Der poetischen Konsequenz schadet dies kelnesweges, da für die Welt, der diese Gedichte bestimmt sind, auch die wirklichen Personen bloß als idealische da stehn \*). Wer hingegen wird in jenem Cyrus, den wir eben zwischen der Lykoris und der Pholoe stehn sahn, und der auch 1, 17. bei der Tyndaris, freilich in sehr ähnlichen Farben, erscheint, die poetische Person verkennen? Wer wird leugnen, dass, was von der Lydia gilt, auch den Telephus treffe, den puer furens, dessen cervix rosea und cerea brachia eben diese Lydia zu einer Liebe reizen, wie sie 1, 13. geschildert ist? Wenn wir nun in dem weit spätern vierten Buche in der elften Ode, worin der Dichter in dem Tone eines nun schon älter gewordenen die Phyllis als seine letzte Liebe anredet, wieder den Telephus in dieser Strophe finden

Telephum, quem tu petis, occupavit, Non tuae sortis juvenem, puella Dives et lasciva tenetque grata Compede vinctum.

<sup>\*)</sup> Das sucht denn Jani möglichst zu stören, und zwar beim Mystes durch die platteste aller Konjekturen, es könne ein trefflicher Jüngling gewesen sein, den Valgius an Sohnes statt im Hause gehabt, "et cui Mysten agnomen domesticum privatim dederit, quod initigtus esset certis quibusdam Mysteriis, forte Musarum, cum in eo Valgius poeticas dotes animadvertisset."

sind win da besser berechtigt, nur Einen Telephus anzunehmen, als dort, nur Eine Lydia, Eine Lyde, Eine Pholoë? Endlich wird Telephus auch in einer eignen Ode, 3, 19. angeredet, und zwar so, dass das Bild eines schönen in der Liebe glücklichen Jünglings bleibt (Puro te similem, Telephe, Vespero Tempestiva petit Rhode), aber zugleich als einer, der sich mit gelehrten Forschungen über die Alterthümer Griechenlands beschäftige. Das einzige Wort im Acro: Telephum graecum poetam sodulem sunm alloquitur, gründet sich natürlich bloss auf die mythologischen Gegenstände, die Horaz als Beispiele jener Untersuchungen anführt, namentlich auf das Et pugnata sacro bella sub Ilio. Die neuen Erklärer malen sich das nun schon vollständiger aus. Es ist ein vornehmer griechischer Jüngling, der in Rom von seinen Renten lebt, dabei gelehrten Untersuchungen nachhängt, und wenn er einmal darin versunken ist, sich nicht losreissen lässt; und was des müssigen Geredes mehr ist. Den wackern Männern Ger. Jo. Vossius und Jo. Alb. Fabricius ist nichts dergleichen in den Sinn gekommen, sonst würde den aufmerksamen dieser Telephus zur Bereicherung ihrer umfassenden litterarischen Werke nicht entgangen sein. Aber schlimm genug ist es auch, dass von einem so gebildeten und gelehrten Griechen, der mit Horaz in vertrauter Freundschaft lebte, sonst nirgendher etwas erhellet. Uns geben jene beiden andern Oden die besten Nachweisungen: Telephus ist ein poetischer Name, den Horaz braucht, wo er ihm bequem ist, und so also auch hier, wo er einen solchen Namen haben wollte, um einer Ode, die mit dem launigen Vorwurf beginnt: "von dem Geschlechte des Kodrus und des Aeakus, und vom trojanischen Kriege erzählst du uns viel, aber wie, wo und wovon wir heute schmausen wollen, davon schweigst du" Individualität zu geben. Dies ist so klar, dass wir nun gleich, wenn es nöthig wäre, aus dieser Ode, wo ein poetischer Telephus angeredet wird, den Schluss machen können auf den Thaliarchus, an den die Ode 1, 9. gerichtet ist, und dessen so fühlbar poetischer Name (rex convivii), nebst der fast wörtlichen Uehersetzung aus Alcaeus, den Jani nicht abhalten konnte, sieh den Horaz auf dem Landgate des Thaliarchus unweit des Sorakte zu denken, als er dies Gedichtchen machte; und eben so auch auf den Phocenser X anthias 2, 4., den die Benennung vom Veterland\*) so wenig zu einer wirklichen Person macht, als den Thurier Ornytus, mit dessen Nebenbuhlerschaft Lydia (3, 9.) ihren ältern Geliebten sticht, oder als den Lipareer Hebrus (3, 12.), und andre. Solche hie und da angebrachte Nebenbestimmungen sollen nur dienen, den Schein der Individualität, der bei einer großen Menge einfacher poetischer Namen so leicht verschwindet, aufzufrischen, und wenigstens Abwechselung in die Formen der Benennung zu bringen; wohin auch offenbar das "dicat Opuntiae Frater Megillae —" (1, 27.) gehört.

Wir dürsen nehmlich es uns nicht verhehlen, dass Horaz nicht mehr zu den Naturdichtern gehört, dergleichen Sappho und Alcaeus noch wuren. Jeren boten ihre eignen Empfindungen und Leidenschaften und ihre wirklichen Umgebungen den Stoff dar, den ihr poetisches Talent ausdrückte. Bei Horaz gehörten Stoff und Personen mit zur Kunst; er mußte sie sich schaffen so gut wie seine Bilder und seine Worte. Wäre er ein Dichter in Rom gewesen, wie jene waren auf Lesbos, so würden wir, auch außer den großen panegyrischen Gegenständen, von denen hier nicht die Rede ist, römische Scenen und Namen überall erblicken. Uebersehen wir schnell das Ganze, so ergibt sich deutlich folgendes Verhalten der Sache. Horaz belebte seine Nachbildungen griechtscher Gedichte hie und da mit römischen Namen; aber alle diese

<sup>\*)</sup> Die Herausgeber, die in ihren Ueberschriften und Noten das Phoceus, Phoceum so treu beibehalten, scheinen hier ohne Ausnahme einen Mann mit zwiefachem Namen, Xanthias Phoceus, zu sehn. Dies wäre bei einem griechischen Manne so etwas ganz ungewöhnliches, dass es den Gedanken an eine bloss erdichtete Person, da Erdichtungen nur die große Analogse befolgen können, ausschlösse. Allein Zardias Ausschlösse kann im Griechischen nichts anders sein als X. der Phocenser; und Horaz wählte hier, wie an so vielen andern Orten, die griechische Form als die minder gemeine.

gehören den großen, den vornehmen, den angesehenen Personen Roms; daher wir sie auch fast alle kennen, und nur bei einem und dem andern über den bestimmten unter mehren gleiches Namens unigewiß sind. Alle diese erscheinen (jene großen Staats-Oden immer ausgenommen) entweder bloss mit ihrem Namen, als angeredete Personen, oder in ganz einfachen Verhältnissen, wie die einer Liebe. der Trauer über einen Entrissenen, oder in gewissen Stimmungen und Neigungen, und zwar, wie sich versteht, durchaus in gutem Lichte. Sobald es aber mehr in das einzele des täglichen und Privatlebens gehet, so wie die Personen sich ausgezeichneter gruppiren und situiren; so erscheinen durchaus die griechischen Namen. Wir wollen nur einige bedeutendere aus diesen Situationen zusammenstellen. 3. 20. Ein schöner Knabe Nearchus wird zugleich von einem Mädchen und von einen Jüngling Pyrrhus geliebt; der Dichter warnt diesen vor der Eifersucht jener. 2, 4, Xanthias, ein Phocenser von edler Abkunft, liebt seine Magd aufs heftigste, aber nicht ohne Scham; er wird durch Beispiele mythischer Zeiten beruhigt, und, ganz in ernstem edlem Ton, gemahnet, dass auch sie von königlicher Herkunst sein könne. 3, 7. Asterie ist getrennt von ihrem Gemahl Gyges; der Dichter sagt ihr, dass dessen Treue bei den Anfechtungen seiner Wirthin Chloë siegreich bleibe, und ermahnt sie, eben so der Schönheit ihres Nachbars Enipeus zu widerstehn. 3. 12. Neobule brennt vor Liebe zu dem Lipareer Hebrus, den sie schwimmend und bei andern Leibesübungen zu sehn pflegt; aber ein harter Oheim hindert ihre Liebe. 3, 19. Der Lerm des Trinkgelags, dem der Dichter mit Telephus beiwohnen will, soll zu den Ohren des Nachbars Lykus, eines Alten, und seiner jungen schönen Frau dringen. - Zu diesen Schilderungen füge man noch die schon berührten von Cyrus, Lykoris und Pholoë; von Chloris und Pholoë als Mutter und Tochter; von dem Unbenannten und der unreisen Lalage; von dem Dichter, Lydia und Telephus; von Lydia und Sybaris; und man wird sich wundern, nicht nur, dass es möglich war, hier noch wirkliche Namen erkennen zu wollen; nicht nur, dass man Horaz in steter Verbindung mit einem griechischen Tross sich dachte; sondern überhaupt, dass man in jenen bunten Schilderungen die wählende Fantasie eines Kunstbestissenen verkennen konnte.

Eine einzige Stelle weiß ich, wo eine ähnliche Gruppirung einzutreten scheint, und diese doch aus einem griechischen und einem römischen Namen zusammengesetzt ist; was nach meiner Vorstellung der Idealisirung sehr widerspricht. Sie ist in der 36. Ode des ersten Buchs, die ich ganz hersetzen muß.

Et ture et fidibus juvat
Placare et vituli sanguine debito
Custodes Numidae deos;
Oui punc Hesperia sospes ab ulti

Qui nunc Hesperia sospes ab ultima Caris multa sodalibus,

Nulli plura tamen dividit oscula Quam dulci Lamiae, memor

Actae non alio rege puertiae,

Mutataeque simul togae.

Cressa ne careat pulchra dies nota;

Neu promptae modus amphorae,

Neu morem in Salium sit requies pedum;

Neu multi Damalis meri

Bassum Threicia vincat amystide;

Neu desint epulis rosae,

Neu vivax apium, neu breve lilium.

Omnes in Damalin putres

Deponent oculos: nec Damalis novo

Divelletur adultero

Lascivis hederis ambitiosior.

Man glaubt hier in *Damalis* und *Bassus* nur eine zusamimengehörige Gruppe, und nichts als ein Wetttrinken zu sehn, womit die Fantasie des Dichters das angekündigte Gelag ausmalet. Allein wie seltsam würde diese Idee bloß mit einer Warnung an den einen Kämpfer, und zwar grade an den Mann, er solle sich von dem Mädchen nicht im Trinken übertretten lassen, dargestellt! Und ist nicht

der gange Gedanke etwas nüchtern, wenn wir uns diese als zwei im Grunde unwesentliche Personen denken, die nur zur Belustigung der andern da sind? Nehmen wir also den Wink zu Hülfe, dass Bassus ein durchaus römischer Name ist, und alle in den Oden sonst vorkommende Namen dieser Art ohne Ausnahme angesehenen Römern gehören, so bekommt das ganze ein völlig befriedigendes und weit feineres Ansehn. Damaks ist nun die einzige hinein gezogene Person, die wir nach der obigen Induktion idealisch zu nehmen haben. Sie ist das vollkommene Gegenstück zu der Lyde, die wir aus 2, 11. gesehn haben (Quis devium scortum eliciet domo Lyden!), so wie dieses Gelag zu jenem. Nur dass dies ein weit fröhlicheres, ausgesuchteres sein soll, wo der neue Ankömmling, Plautius Numida, unter andern mit einer ihm noch ganz neuen (v. 18. 19.) Unterhalterin bewirtet werden soll. Bassus hingegen ist einer der vertrautern Freunde des Numida, den der Dichter mit Auswahl nennet, wie vorher den Lamia. Das tapfere Trinken, das sich von selbst versteht, wird nun weit schöner durch die Auffoderung an diesen Bassus angekündigt, und mit lachender Laune so, dass es heisst, heute, da es der Wiederkehr seines trauten Freundes gelte, müsse er sich im Trinken auf keinen Fall von der Damalis, die es sonst mit allen aufnehme, überwinden lassen. Wer nun aber dieser Bassus gewesen, dies braucht uns bei der Menge von Familien, die diesen Zunamen trugen, und in Erwägung, dass wir von dem Numida selbst so wenig wissen, nicht zu beschäftigen; wiewohl ein Sohn, wenn er einen hatte, des Q. Caecilius Bassus, eines aus Cicero und andern bekanten Hauptes der Pompejaner, ganz bequem dazu wäre.

Was nun aber jene Erklärer betrifft, welche auch unter den griechischen Namen wirklich so heißende Griechen erkennen, so häufen diese ihre Thorheit noch durch Inkonsequenz, indem sie, sobald diese Vorstellung nicht recht von statten gehn will, besonders wenn eigenthümlich römische Züge eingemischt sind, eben so wenig Bedenken tragen, Römer und Römerinnen unter erdichteten Namen zu erkennen. Aber auch die entgegen gesetzte Kon-

sequenz, dies letzte ganz darchzuführen, würde einen schlechten Grund in jenen römischen Zügen finden. Horaz, indem er der griechischen Lyra nachsang, übertrug aus seinen Mustern nicht das, was allzu eigenthümlich griechisch und dem römischen Ohre allzu fremd war, sondern nur die griechischen Farben und Züge, welche bei der Vertrautheit der Gebildeten mit der griechischen Litteratur gleichsam eine poetische Wirklichkeit gewonnen hatten, und versetzte so idealische Gegenstände in griechischen Namen und Gestalten auf römische Scenen: was er um so sicherer thun konnte, da bekantlich die Alten in Absicht selbst auf wahre Anachronismen und Anachorismen bei poetischen Zwecken weit weniger pedantisch zu sein gezwungen waren, als wir. So gut er also den Freund, dem er den Sorakte zeigt, Thaliarchus nennt. so gut lässt er die Lydia, die den Thurier Ornytus liebt, sich mit der Ilia vergleichen, und spricht in Beziehung auf den Sybaris (1, 8.) und den Lipareer Hebrus (3, 12.) vom Schwimmen in der Tiber und von den Uebungen auf dem Campus. Alle solche sind weder Griechen noch Römer, sondern poetische Personen, die aber mit leichter Schattirung aus der prosaischen Wirklichkeit sofort auch als Römer gedacht werden können und dürfen.

Ja, um den Gegensatz gegen die Geschichtskrämerei iener Ausleger zu vollenden, es ist möglich, es ist nicht unwahrscheinlich, daß manche Ode wirklich ursprünglich auf Verhältnisse in Rom und in Horazens Umgebung sich bezog, und doch nicht so betrachtet werden darf. Ein poetischer Gedanke, den eine Gelegenheit hervorbrachte, kann von dem Dichter, als er ihn der Bekantmachung bestimmte, absichtlich in eine rein poetische Situation mit erdichteten Namen umgegossen worden sein. Das wirklich veranlasste Gedicht hat, wenn es sich in den niedern Räumen des täglichen Lebens bewegt, immer des allzu individualen zu viel, das nur für den Bekanten Werth hat. Der Dichter, der als Nationaldichter auftreten, von allen Seiten abgerundete Kunstwerke darstellen will, in der Idee wenigstens wie die Horazischen sie erwecken. kann nur weniges von dieser veranlassten Muse brauchen.

und auch dieses nur so, dass er einiges in der Wirklichkeit überhangende wegnimt, anderes an der Vollendung des dichterischen Bildes sehlende hinzu dichtet, dennoch aber durch Einstreuung von Nebenzügen eine ersreuliche Individualität damit zu verbinden weiss. Eine thörichte Lüge nun wäre es, wenn er dem, was nicht mehr historisch wahr ist, durch Beibehaltung von Namen aus der alltäglichen Wirklichkeit, den Schein der Wahrheit ließe. Aber thörichter noch ist das Bestreben, diese Absichten des Dichters vereiteln zu wollen.

Ich spreche nochmals und vollständig aus, was, wie ich glaube, durch die bisherigen Induktionen wahr, und durch die beigefügten Erwägungen begreiflich wird. Die Nicht-Wirklichkeit gehört zum Wesen der Horazischen Ode. Die Aufgabe war, lyrischen Stoff, den nichts zufälliges schmälerte, zu finden oder zu schaffen, und dann, mit völliger Versetzung darein, zu bearbeiten. Auf diesein Standpunkt muss man stehn, wenn man Horazens Trefflichkeit auch in den Oden völlig würdigen, aber auch nichts unbilliges von ihm verlangen will. Zwecke benutzte er zum Theil wirkliches, indem er es idealisirte. Was davon zur großen Geschichte gehörte, konnte er bloss so weit idealisiren, dass er es adelte, obbe es der Zufälligkeiten der wirklichen Geschichte gänzlich entkleiden zu können. Wir bedürfen also der Geschichte, um die Oden dieser Gattung zu verstehn. In allen andern ist das Wirkliche, was zu ihrer Entstehung beigetragen haben kann, ganz ins Idealische gearbeitet; und derjenige verkennet Horaz in seinem Wesen, der um das Historische der Gedichte dieser Gattung als um solches verlegen ist, ohne dessen Kenntnis ihm ein Theil der Schönheit verschlossen bliebe; der mehr wissen will, als aus den Gedichten selbst erhellet. Horaz stellte sie als seinen Beitrag zur lyrischen Poesie hin: er musste wissen, es musste ihm darum zu thun sein. dass Mit- und Nachwelt sie in diesem Sinne völlig auffassen konnte. Dass man sie würde brauchen wollen, um seine, und Maecenas und einiger andern häusliche Kronik daraus zusammen zu

setzen, dies konnte ihm auch in der Ferne nicht einfallen \*).

Etwas anders verhält es sich, dies erkenne ich wohl, mit den satirischen Werken; denn da besonders die Horazische Satire, die eine Tochter der attischen alten Komödie ist, ihr bestes Salz durch die Persönlichkeit erhält; so versteht es sich von selbst, dass die Zeitgenossen den vollsten Genuss davon hatten; dass dieser für uns in sich selbst unmöglich ist; und dass jede historische Notiz über die Gegenstände, welche Horaz vor Augen hatte, den satirischen Werth dieser oder jener Stelle uns anschaulicher machen könnte, ohne dass diese Dinge an und für sich wissenswürdig wären. Es ist auch klar, dass diese Beschränktheit, womit die Nachwelt die satirischen Züge nur auffassen kann, den Dichter nicht abhalten durfte, sie der Vergessenheit zu entziehn; denn einestheils blieb denn doch einer, wenn ich so sagen darf, ziemlich lange noch fortdauernden Mitwelt die volle Ansicht noch unverkummert; und anderntheils behält jede wirklich geistvolle persönliche Satire, so wie überhaupt jeder noch so individuale Zug, der durch das Mittel eines hellsehenden, das allgemeine stets vor Augen habenden Kopfes zu uns gelangt, seinen Hauptreiz unverändert. Ueberall, wo dem Spätern oder Entfernten die vollendete Ausmahlung abgeht, da ahnet sie mehr oder weniger treu der dem Dich-

Meine Meinung ist indes nicht, jede historische Annahme, die ein Lehrer für gut sinden möchte, seinen Schülern vorzutragen, zu verwersen. Jedes Gedicht von der Art, wie hier gemeint ist, hat allerdings eine, wenn gleich in den meisten Fällen nur angenommene historische Grundlage; bei vielen Uebergängen aber von Gedanken zu Gedanken, überläst der Dichter einen Theil dieses Geschichtlichen der Fantasie des Lesers, die ja auch nicht müssig sein soll, sondern einen Theil des Reizes in dieser Beschäftigung des Ausfüllens sindet. Hierin den noch minder Empfänglichen zu üben, ist kein verwerslicher Theil des Unterrichts, und dies kann nur durch Annahmen geschehen, die einmal der Lehrer vor, und ein andermal der Schüler nachmacht. Nur mus man solche Verstandesübungen nicht drucken lassen; nur nicht am Ende selbst glauben, den wahren Verlauf in Horazens Kabinet und in Maecenas Vorzimmer erklügelt zu haben.

ter mehr oder weniger verwandte Geist. Ganz artig wäre es freilich, wenn wir z. B. eine etwas umständlichere Nachricht von den Brüdern Novius und ihren Verhältnissen hätten; aber nun wir sie nicht haben, geht darum fenem leicht angebrachten komischen Worte etwa sein Hauptreiz ab! (1. Sat. 6, 120.)

## obeundus Marsya, qui se Vultum ferre negat Novinrum posse minoris.

Erhellet nicht aus der Stelle selbst, dass dieser Novius ein täglich in Processgeschäften bei der Marsyas-Bildseule erscheinender Mann ist? und können wir uns nicht ein Ideal physischer, darch moralische Eigenschaften gewürzter, Hässlichkeit substituiren, welches hinreichend den launigen Einfall motivirt, dass das über Unerträgliches schreiende Gesicht des geschundenen Satirs, in dem steten Anblick jenes Rabulisten seinen Grund habe? - Also auch für die satirischen Werke bleibt das wesentliche meiner Behauptung stehn. Der Hauptgenuss, den sie einem verständigen nicht bloss neugierigen Leser geben sollen; der Hauptzweck ihrer Erhaltung, nehmlich das Anschauen einer Virtuosität in dieser Gattung, ist ungeschwächt auch für uns noch da. Und diese Erwägung auf der einen Seite, so wie auf der andern die, dass die volle Versetzung in die alte Wirklichkeit, die nach dem eben gesagten doch nur ein Nebenwerk sein würde, eine Unmöglichkeit und eine Unermesslichkeit ist, müssen jedes übertriebene Verlangen nach solchen Nachrichten als nach etwas großem zurückhalten, und jede mühsame Häufung von Annahmen zu deren Ersatz, wodurch wir am Ende in Gefahr laufen, ein Luftgebäude für wahre Geschichte zu halten, aus unsern Kommentaren auch über die Satiren entfernen.

Die Epoden stehn in dieser Rücksicht, so wie in allen andern, zwischen den Oden und Satiren in der Mitte. Horaz war hier Nachahmer des Lyrikers und beißenden Iambendichters Archilochus, und ergriff zu diesem Zwecke zuverlässig, so wie bei den Oden, auch idealische Stoffe. Allein die Natur dieser Gattung zog ihn mehr zu dem alltäglichen und wirklichen Leben. Daher ich es auch für mehr als Zufall halte, wenn wir in dem funfzehnten Gedicht, dessen Idee sonst jenen andern lyrischen Gedichten sehr nahe kommt, etwas sehn, wonach wir in den Oden vergeblich suchen würden, nehmlich den eigenen Namendes Dichters in Verbindung mit dem des Mädchens: O dolitura mea multum virtute Neaerat Num si quid in. Flacco viri est, Non feret assiduas potiori te dare noctes. Eben daher auch wie in den Satiren die römischen Namen der angegriffenen Personen; die zum Theil auch in den Satiren wieder kommen: Alfins, Maevius, Camidia. Unter diesen Umständen ist es schwer zu saren. ob die beiden heftigen Schmähgedichte 4. und 6. in welchen kein Name genannt ist, auf wirkliche Personen gehn. oder nicht; und in jenem Falle (der freilich der wahrscheinlichere ist), ob es die Personen sind, welche die Ueberschriften nach Angabe der Scholiasten nennen. Von dieser unserer Unwissenheit gilt dasselbe, was von der in Absicht der Satiren gesagt ist. Glückliche Kombinationen, die auf Personen führen, die wir auch sonst kennen. sind kein verwerflicher Beitrag zu diesem Studium: ohne den wir uns jedoch an der satirischen Kraft, nach der Absicht des Dichters, hinreichend ergetzen können.

Nach allem, was ich bisher gesagt, bleibt indessen doch noch ein Produkt des Witzes übrig, das beiden Hauptgattungen, worin Horas gedichtet hat, gemein ist, und wo der volle Sinn des Dichters zuweilen für uns verloren sein könnte, ich meine die blosse Anspielung auf wirkliche Thatsachen, die der Dichter aus irgend einer Ursach nicht deutlich nennen will. Auch hier kann die Thatsache, worauf angespielt wird, theils in den Kreis des allgemein wissenswürdigen gehören, und dann ist die Beobachtung und der damit verbundene Reiz auch uns vorbehalten, jedoch mit eben denselben den Geist der Forschung beschäftigenden Einschränkungen, die bei dem wissenswürdigen aus dem Alterthum überhaupt vorwalten; theils aber gehört es auch unter die kleineren Privat-Beziehungen, und in diesem Falle muße es uns verborgen

bleiben, wenn nicht entweder eine alte Notiz darüber auf uns gekennmen ist, oder eine scharfsinnige Vermuthung (die aber eben so missich ist, als die im obigen schen gerügten Annahmen) uns darauf führet. Unter den neuern Erklärern des Hotaz hat besonders der Engländer, Wilh. Baxter, das Bestreben, Dilogien und Anspielungen im Horaz nachzuweisen, so weit getrieben, das die ganze Gattung dadarch verrufen geworden ist, und man sich fast schämen mus, das Wort Dilogie in der Erklärung zu gebrauchen. Eine etwas genauere Untersuchung des Gegenstandes scheint mir daher nothwendig zu seis, um zu verhüten, dass wir nicht in den dem Baxterischen entgegengesetzten Fehler fallen.

Die Dilogie oder Anspielung (denn eine wegentliche

Verschiedenheit zwischen diesen Begriffen läst sich nicht wohl festsetzen) unterscheidet sich von der Allegorie auf diese Art. Die Allegorie ist, wenn man eines sagt, und etwas anderes damit meinet; die Dilogie, wenn man nur eines sagt, aber zweierlei zugleich meinet. Die letztere ist zwar, wie diese Definition zeigt, eigentlich nur ein Spiel; daher auch der deutsche Name; und daher auch der vorzüglichste Gebrauch derselben in scherzenden und spottenden Gedichten; aber sie ist auch von der ernsteren Gattung nicht ausgeschlossen, sobald kein Ueberhang des Dichters zu dieser Art des Witzes offenbar wird, und die Dilogie selbst ein Hauntgesetz nicht verletzt, das ihr überall beigegeben ist. Von den beiden Gedanken nehmlich, die der Dichter im Sinne hat, muss der eine so vollständig und offenbar in den Zusammenhang des ganzen passen, so durchaus nichts den übrigen Regeln der Schönheit vergeben; dass, wenn der Leser diesen einen nur bemerkt, ihm, dem eigentlichen Zwecke des Gedichtes gemäß,

Beobachtung des Nebengedankens, wenn er sich dem Leser entweder selbst darbietet, oder wenn er, anekdotarscher Art, ihm enthüllet wird, als eine geistreiche Zugabe den Reiz einer Stelle oder eines Gedichtes erhöhen. Ich will ein paar Beispiele der erstern Art hier anführen. Es mind solche, wo die doppelte Beziehung bloss in einem

durchaus nichts abgeht. Nur in diesem Falle kann die

Worte oder Ausdruck liegt, und wo auch andere Erklärer die Dilogie erkennen, denen ich beitrete.

Die kurze 34. Ode des ersten Buches schliefst der Dichter mit der Mahnung an den schnellen Wechsel des Glückes:

Valet ima summis
Mulare et insignem attenuat deus
Obscura promens: hinc apicem rapax
Fortuna cum stridore acuto
Sustulit, hic posuisse gaudet.

Die Worte sind völlig klar, und kein richtig fühlender wird den einfachen und allgemeinen Sinn der letzten Verse, die nur so allgemein gefasst der Würde des ganzen entsprechen, verkennen, und einen bestimmtern historischen Sinn als einzigen Gedanken des Dichters, auffassen. Apex ist der Gipfel von allem, was empor raget. Den Gipfel der Höhe, des Erfolges, der Herrlichkeit, der Macht nimt rauschend die Göttin dort weg, und lässt hier einen bisher niedrigen Gegenstand sich erheben. Aber apex ist auch der besondere Name des Hauptschmucks Persischer Könige; und grade um die Zeit, wo nach der wahrscheinlichsten Berechnung die Oden dieses Buches geschrieben sein müssen, ereignete sich im Parthischen Reiche, dem mächtigsten Staat neben Rom, eine Umwälzung, wodurch Tiridates von dem Throne gestelsen und vertrieben und Phraates darauf erhoben ward: ein Ereignis, das unser Dichter in einer der ersten Oden des folgenden Buchs zu einem andern Zwecke auch ausdrücklich anführt (2, 2, 17.): Redditum Cyri solio Phrauten Dissidens plebi numero beatorum Eximit Virtus. deutliche Erwähnung dieses Ereignisses, die hier so wirksam und vortrefflich ist, würde an der erstern Stelle nicht so sein. Mit einer Zeitungsnachricht, wenn ich so sagen darf, zu Bestätigung eines Gemeinplatzes, schlösse sich eine erhabene Ode von nur sechzehn Zeilen ach meiner Empfindung schlecht: Aber in ausgesuchten Worten allgemein gelassen, entspricht der Gedanke der Würde des ganzen, während eine ernste Anspielung, so leicht angebracht durch die Wahl eines einzigen Wortes, zu einer Zeit, wo jenes Ereignis wahrscheinlich die allgemeine Ausmerksamkeit beschäftigte, nicht anders als einen höchst wohlgefälligen Eindruck machen konnte.

Wir haben Baxters Dilogien-Seherei schon gerügt, und werden auch ferner nicht umhin können, diesen seinen bösen Ruf mehrmals zu befestigen. Aber dies darf uns nicht abhalten, ihm auch dort und da beizupflichten. So ganz verdreht war der wirklich scharfsinnige und gelehrte Mann nicht, daß er bei diesem seinem zu weit getriebenen Bestreben grade die echten und zuverlässigen Dilogien alle übersehen hätte. Wenn es im neunzehnten Briefe des ersten Buches heißt:

Temperat Archilochi musam pede mascula Sappho

so erkennet er in dem mascula eine Dilogie: ich irre sehr, oder er hat vollkommen recht. Mascula hier bloss als ein solches Epitheton anzusehn, womit die berüchtigte Lesbische Liebe, deren Sappho beschuldigt wird, bezeichnet würde, widerstreitet allem guten Geschmack; nicht der Widrigkeit des Gegenstandes wegen, sondern weil ein solches Epithet in diesem bloss die Kunst betreffenden Zusammenhang durchaus am unrechten Ort ware. Männlich ist also hier unstreitig ein Lob des dichterischen Geistes, wodurch Sappho mit den berühmtesten Männern wetteiferte. Aber unmöglich konnte Horaz grade dieses so gefaste und ausgedrückte Epithet grade bei der Sappho gebrauchen, ohne zugleich an jene allbekante Seite der Dichterin zu denken, ohne diesen Gedanken bei allen kundigen Lesern, und bei sich selbst, wenn er os wieder überlas, entstehn zu lassen. Wollte er also darauf nicht anspielen, so durfte er auch dieses Wort hier nicht brauchen. Aber was widerspricht dem Gedanken, dass der scherzhafte Dichter in einem Gedicht in vertrauter Briefesform, diese Nebenidee lächelnd habe erwecken wollen?

Oft besteht auch eine solche scherzhafte Zweideutigkeit bloß in einer auf zweierlei Art möglichen grammatischen Verbindung; und dahin gehöret, nach meiner Ver-

muthung, die so seltsam scheinende Rede des Tiresias in der fünften Satire des zweiten Buches: O Laertiade, quicquid dicam aut erit aut non; Divinare etenim magnus mili donat Apollo. Der Scholiest augt: Jocatur in Apollinem, ut satiricus; ich glaube dies gern, denn nach einem Scherze sieht die Stelle sehr aus. Aber so platt kann ich mir den Spafs doch nicht denken, dass Horaz, um über die Wahrsagekunst zu spotten, den Wahrsager sagen liesse: "Was ich vorher sage, wird entweder eintreffen oder nicht, denn Apollo hat mir die Wahrsagekunst verliehen." Man hat emendirt; aber nicht allein weil durch die versuchte Emendation der Scherz wegfällt. den der Scholiast doch hier gefunden, bin ich gegen dieselbe; sondern weil überhaupt aus Gründen, die dem, der mit der Kritik des Horaz vertraut ist, einleuchten, eine jede etwas stark in die Buchstaben eingreifende blosse Konjektur sehr bedenklich, vielleicht gar nicht zulässig ist. Also scherzen soll Horaz über die Wahrsagekunst; wie kann er dies in einer Rede des Wahrsagers selbst anders, als dass er ihn etwas sagen lässt, das auf Eine, wenn auch weniger gute und genaue, Art genommen, etwas zu seinem Zweck passendes; recht zugehört aber, das Gegentheil sagt? Wenn ein Zauberer so redend eingeführt würde: Quicquid jussero, aut erit nigrum aut album; so würden wir dies wol alle verstehn; und ich dächte auch, dass sich gegen die Auslassung dies hier so leicht zu ergänzenden prout jussero nichts erhebliches sagen liefse. Nehmen wir nun an, dass diese und ähnliche verkürzte Reden im gewöhnlichen Leben öfters vorkamen, so konnten darunter auch manche sein, wo diese Auslassung Zweideutigkeit verursachte, und daher von dem gut und genau sprechenden vermieden ward. Aber zu einem Scherz war so etwas wohl zu gebrauchen. Ist meine Vermuthung gegründet, so hörte hier ein römisches Ohr, da doch Tiresias unmöglich so plump gegen sich selbst sprechen konnte, zugleich sewohl was er sagen wollte, als was der scherzende Dichter ihn dem natürlichen Klang der Worte nach sagen läst. Tiresias nehmlich will sagen: Was ich sagen werde, wird - je nachdem ichs sasage — entweder geschehn oder nicht geschehn; er sagt aber wirklich, was wir alle hier lesen.

Ich übergehe die leichtern und zugleich häufigern Fälle der Dilogie, wo ein Wort, das zugleich in einer allgemeinen und in einer bestimmten Bedeutung üblich ist, in der ersteren zwar stehet, zugleich aber auf die andere anspielt; - wie wenn Horaz (1. Ep. 20, 2.), wo er seinem Buche den Ausflug ins Publikum und in den Buchladen scherzhaft verleiden will, sich des Ausdrucks prostare, feil stekn, bedienet, der von feilen Dirnen und Knaben besonders gebraucht wird; womit denn auch das gleich darauf folgende Wort pudicus übereinstimmt; — und wende mich nun zu der ganz historischen Gattung. wo bei einem genannten Namen ein anderer gedacht werden soll, den man aus irgend einer Ursach nicht gradezu nennen will. Im volleren Sinne Anspielung oder Dilogie ist dies nur wenn die vorgetragenen Thatsachen und Verhältnisse wirklich zu zweierlei Personen, den genannten und den gemeinten, gehören. Man fühlt leicht, dass dies nicht leicht in einem solchen Umfange geschehen kann, dass genau alle Umstände auf beide Personen passen. Die vorkommenden Dilogien dieser Art sind also weiter nichts als Vergleichungen in einer anziehendern Form vorgetragen, die zuweilen auch aus Ursachen der Bescheidenheit oder der Mässigung gewählt ist. Das Hauptgesetz ist auch hier, dass auf die laut genannten Gegenstände alles am vollständigsten passe, ihre Geschichte und Verhältnisse in solcher Rundung vorgetragen seien, dass der Leser, welcher von der andern Beziehung nicht, oder noch nicht, unterrichtet ist, völlig befriedigt werde und ein schönes Gedicht lese; und dass nur an der Vorliebe und dem Eifer womit gewisse Theile hervorgehoben sind, die andere, dem Herzen des Dichters näher liegende Beziehung sich verrathe. Ist dieses nur auf eine charakteristische Art geschehen, dann gilt die jedem Gleichniss verstattete Freiheit dieser Gattung mehr als irgend einer andern; und der richtig urtheilende erkennt sehr leicht, welche Umstände zu dieser geheimeren Beziehung, und welche bloß zu der dichterischen Ausführung und Vollständigkeit der

äußeren Form gehören. Ein ausgezeichnetes Beispiel dieser Art ist Virgils fünfte Ekloge, die den Tod und die Vergötterung des mythischen Hirten Daphnis besingt. worin aber nicht bloss ein Theil der alten Grammatiker. sondern auch solche Männer, denen wir ein richtiges poetisches Gefühl zutrauen dürfen, den Julius Caesar erkennen. Ich darf hier nur auf die treffliche Darstellung und Erklärung unsers Vols verweisen. Wer die Idvlle liest, wird weiter nichts als eine in einem andern Sinne durchgeführte Schilderung desselben Gegenstandes finden. den auch Theokrit in seiner ersten Idylle behandelt: auch würde, wer alle die ländlichen und mythischen Züge, die bloss auf Daphnis passen, durch dilogische Künste auf den Caesar zwingen wollte, schlechten Geschmack und unpoetischen Sinn verrathen. Aber die sterken Ausdrücke der allgemeinen Trauer über den Tod, die klagend eingeführte Mutter, dergleichen in der Geschichte des Daphnis nicht erscheint, und vor allen die ebenfalls hier erst hinzukommende so jubelnd ausgeführte Idee der Vergötterung, das deus, deus ille, Menalca! mahnen uns an etwas, was den Römer näher angehn mußte; und. sobald man auf dieser Spur ist, so erkennt man leicht den Caesar, und in der Mutter die Venus, die Stammmutter des Julischen Geschlechtes.

Man sollte allerdings denken, Anspielungen dieser Art müßten bei einem lyrischen Dichter und in einer so zahlreichen Sammlung wie die Horazische, vorzüglich zu suchen sein; aber ich wenigstens weiß keine anzugeben. Die einzige Ode, die mit einigem Schein hieher gebracht werden könnte, ist die funfzehnte des ersten Buches, in welcher Nereus dem die Helena entführenden Paris die für ihn verderblichen Folgen seiner Treulosigkeit weissagt, und die Helden prophetisch aufführt vor denen er einst schmählich fliehen werde. Die Deutung dieser Ode auf Antonius und Kleopatra ist, wie die Ueberschriften in den Büchern zeigen, schon alt; und wirklich eignete sich jenes ältere verbuhlte Paar und die im Gegensatz der kriegerischen Helden Griechenlands geschilderten weichlichen Beschäftigungen des Paris, in dem

Munde eines Römers der dem Octavida zugethan war, sehr gut zu einer solchen Anwendung. Allein genauer betrachtet fehlen doch alle Spuren einer eigentlichen Dilogie. Keine Begebenheit, kein Zug, der auf etwas für den Antonius besonders charakteristisches hinwinkte; und unter den griechischen Helden keiner nur einigermaßen so ausgezeichnet, daß mun den Octavian in ihm erkennte. Wenn also auch Horaz bei Verfertigung dieser Ode den Antonius im Sinne hatte, so führte er es doch nicht als Dilogie aus: es ist ein warnendes Beispiel, aber keine Anspielung \*).

<sup>\*)</sup> So genau nimt es nun freilich Baxter nicht; dessen Schuld es überhaupt nicht ist, wenn wir keine Dilogien dieser Art im Horaz finden. Wirklich zeigt sich dieser Erklärer in diesem Punkte so ohne alle Beurtheilung, dass man es denjenigen, die kein eignes Urtheil über vorkommende Fälle haben, verzeihen kann, wenn sie über jede andere Dilogie welche er in seinen Noten annimt, sogleich das Verdammungs-Urtheil fallen. Dass Archytas ein tugendhafter Mann war, der einst umkam, reicht ihm hin, um in dem bekanten Gespräch zwischen dem Schiffer, der den Leichnam desselben findet, und dem Schatten des Todten (1, 28.), den Brutus zu finden welchen Horaz callida dilogia beweine. Vor allen aber hat er es auf Antonius und Kleopatra abgesehn, welche er, nachdem er sie in der oben angeführten Ode so deutlich gesehn, nun nicht mehr mude wird auf dilogischem Wege zu finden. In der dritten Ode des dritten Buches kommen Paris und Holena wieder vor: Ilion, Ilion Fatelis incestusque judex, Et mulier peregrina vertit In pulverem. Hier war freilich die Benennung mulier peregrina, für einen der so recht auf die Kleopatra ausgeht, sehr verführerisch. Daher er sich denn auch vor dem bösen Omen im mindesten nicht scheut, dass alsdann das in demselben Zusammenhang erwähnte unglückliche Ilium nothwendig Rom sein muste. In der sechsten Ode des vierten Buchs: Dive, quem proles. Niobea magnae Vindicem linguae, Tityosque raptor Sensit et Trojae prope victor altae Phthius Achilles - ist ihm Niobe Kleopatra, und Achilles - Antonius, während der zwischen beide eingeschobene Tityus bleibt was er war. Sich selbst übertrifft Baxter bei der 34. Ode des ersten Buches. Horaz erzählt uns von einem furchtbaren Donner am hellen Tage, der ihn von seinem Leichtsinn gegen die Götter zurückgebracht habe. Baxter in dem Argumentum erzählt uns auch etwas: Antonio et Cleopatra practer spem omnem separatis Horatius fingit se renuntiare Epicureismo et providentiam agnoscere.

Eine andre Art historischer Dilogie, wo die genaante wirkliche oder fingirte Person gleichnamig mit der ist, auf welche angespielt wird, ist zwar denkbar; aber ich weiss ebenfalls kein beispiel im Horaz, and würde sie daher nicht erwähnen, wenn nicht Baxter zwei dergleichen angäbe. In der zwanzigsten Ode des dritten Buches hat er selbst den alten Scholiasten Acro auf seiner Sette: Ein Jüngling Pyrrhus der einen schönen Knaben liebt, wird dort vor einer Gaetalischen Löwin, unstreitig einem denselben Knaben heftig liebenden Mädchen, gewarnt, welche sich ihn nicht ohne blutigen Kampf werde entreißen lassen. Hier soll Pyrrhus der berühmte epirische König gleiches Namens, und Rom die Löwin sein. Allein es ist nicht abzusehn, welchen Zweck hier die Dilogie haben sollte, da es gegen einen längst Verstorbenen der Verhüllung nicht bedurfte, oder wenn bloss die Kunst in der Vergleichung gezeigt werden sollte, diese nicht lange genug und mit hinreichenden charakteristischen Zügen durchgeführt ist.

Noch weit weniger findet aber diese Dilogie statt in der andern Stelle, 1. Sat. 3, 91. Hier wird unter den kleinen Versehen, über die man mit einem Freunde nicht zürnen dülfe, angeführt, Comminxit lectum potus, mensave catillum Eu andri manibus tritum dejecit. erkennen die alten Bücher de personis Horatianis, welche der Scholiast anführt, in dem Euander den Verfertiger des Gefässes, und zwar einen trefflichen plastischen Künstler, welchen Antonius nach Alexandria gebracht habe. und der von da als Gefangener nach Rom gekommen sei, wo viele bewundernswerthe Kunstsücke von ihm verfertigt worden. Ein Theil der Neueren hingegen, nimt das Wort tritum in seiner gewöhrlichsten Bedeutung, und versteht die Stelle von einer durch ihr Alterthum kostbaren Vase, da sie jener uralte Anbauer des palatimischen Berges, der arkadische Euander, einst besessen habe. Baxter trägt kein Bedenken zu vermuthen, Horaz könne wohl durch Dilogie beides verstehn. Dass terere nach einem seltneren Gebrauche für tornare stehn kann, hat Bentley hinreichend bewiesen; aber wer konnte das Ver-

bum mit dem Worte manibus verbunden lesen, ohne es in seiner gewöhnlichsten Bedeutung zu fassen? Dachte sich also Horaz wirklich hier das tornatus und den Künstler, so wülste ich ihn von Seiten des Ausdrucks nicht anders zu retten, als durch Baxters Dilogie. Aber wie abgeschmackt ist diese! Wenn wir hingegen erwägen, dass der Künstler Euander, nach dem was von ihm gesagt ist, und nach dem wahrscheinlichsten Alter der Satiren des ersten Buches, damals noch nicht in Rom war; dass er also auch der römischen Lesewelt noch nicht so bekant sein konnte, und bei einer solchen Stelle eher an ihn, als an den aus den vaterländischen Alterthümern so bekanten König zu denken; so nehmen wir wol richtiger an. dass die natürliche Bedeutung des Ausdrucks manibus tritum die andere gesuchtere gar nicht aufkommen liefs, und also keine wahre Zweideutigkeit vorhanden war. Bentley macht zwar noch Einwendungen gegen die Wahrscheinlichkeit eines so alten Kunstwerks; aber diese sind wol hier nicht am rechten Orte. In der dritten Satire des zweiten Buches, wo Damasippus von seiner ehemaligen Kunstliebhaberei redet, sagt er: olim nam quaerere amabam, Quo vafer ille pedes lavisset Sisyphus aere. Wollen wir uns da auch wundern, dass des Sisyphus Waschbecken noch vorhanden gewesen sei? Oder meint Bentley wirklich, wie es aus seiner Note scheint, metallene Kunstwerke, nur keine gebrechliche Töpferwaare, hätten sich aus jenen uralten mythischen Zeiten damals noch erhalten? Das von Bentley selbst angeführte Epigramm Martials (8, 6.), wo ein lästiger Kunstliehhaber Becher vorzeigt, die der Dido, dem Nestor, und selbst den Lapithen gehört haben, zeigt ja wie alles dies zu nehmen ist; und der Euandrische Napf ist also ein kleiner satirischer Nebenzug den man ohne alle Parallelstellen bei unserm Dichter gleich so hätte nehmen sollen. Wenn der catillus Euandri so ganz trocken von einem trefflichen . Kunstwerk zu nehmen wäre, so stünde mir das vorhergehende comminait lectum potus, wirklich etwas zu grell da. Auf jene Art lebt Horazische Laune in beiden Beispielen.

Wenn in lyrischen und satirischen Werken der Dichter die Personen, die er im Sinne hat, mit erdichteten Namen einführt, so ist dies in den meisten Fällen eine wahre Dilogie. Denn von einem Theil wenigstens der Leser will er so verstanden sein, als seien die Gedichte oder Beispiele worin solche Namen vorkommen, bloß idealischer Art, und nur der kundige entdeckt darin Verhältnisse und Thatsachen aus der wirklichen Welt, deren Erwähnung der Dichter, wenn sie lobender Art ist, aus Diskretion, wenn sie aber satirisch ist, aus andern begreiflichen Ursachen nicht eben mit dem Finger andeuten will. Auch hier gilt daher dieselbe Regel, wie bei den übrigen Dilogien. Der Sinn der vor Augen liegt, also hier das idealische, muss vollständig, rund, befriedigend sein. Gesetzt also, was wohl möglich ist, dass deren manche im Horaz uns verborgen sind, so geht uns für unsern rein-ästhetischen Zweck nichts ab; so wenig als --- um ein paar neuere Beispiele aus der zuletzt erwähnten Gattung beizubringen - so wenig als unserer Nachwelt etwas abgehn würde, wenn es ihr verborgen bliebe, daß Göthe seinen Lerze im Götz so benannte, um der redlichen Einfachheit eines Freundes, des seitdem verstorbenen Münzkenners gleiches Namens, ein gemüthliches Denkmal zu setzen; oder wenn es Schillern gefallen hätte, an der bekanten Stelle seines Tell einen minder berühmten Namen als Johannes Müller zu feiern. Beide Meisterwerke würden so wie im ganzen, so auch in diesen einzelen Theilen so vortrefflich und vollendet sein, wie sie uns jetzt erscheinen.

Aber damit ist keinesweges gesagt, dass solche Notizen keinen Werth hätten, sondern nur, dass der Werth der Gedichte unabhängig von dem Werthe solcher Nebenzüge ist. Jeder Weg, wodurch eine solche Beziehung zu unserer Kenntnis gelangen kann, ist der Ausmerksamkeit und Bemühung des Forschers werth; denn jede solche Notiz, abgesehen von dem Anziehenden, das sie in sich jedesmal haben mag, greist auf irgend eine Art, und oft auf mehre, in das große Geschäft der Enthöllung des Alterthums ein. Die Hauptquelle solcher und aller ähnlige

chen Nachrichten bleiben aber für uns immer die alten Scholiasten; und es ist unbegreiflich, wie so manche Erklärer ein sonst richtiges Urtheil über diese so verkehrt anwenden köpnen, um jede Nachricht zu verwerfen, deren einziger Gewährsmann ein Scholiast ist, und die nicht sogleich ihr eignes Gefühl anspricht. Da wir aus netürlichen Gründen als Regel jeder Anspielung erkannt haben, das das Gedicht oder die Stelle ohne sie vollkommen schön und rund sein muß; so kann ja unmöglich, wenn der am Tage liegende Sinn befriedigt, dies hinreichen. iede solche Nebenbeziehung, welche der Scholiast nachweiset, für geschmacklosen Aberwitz und für die Erfindung dieser Grammatiker zu erklären. Und diesen Grundsatz sight man doch in so manchem Kommentar befolgt. Alles gegründete, was man von der Unwissenheit und Urtheilslosigkeit der meisten Scholiensammler sagen mag, kann uns nur zur Behutsamkeit und genauen Prüfung jeder aus ihnen geschöpften Notiz veranlassen: aber es kann nicht entgegen stehen dieser Wahrheit: dass alle historische Nachrichten, die wir in Scholien finden, und die keiner andern sichern Kenntniss widersprechen, auch nicht einen deutlichen Verdacht über die Art ihrer Entstehung mit sich führen, als soviel Goldkörner anzusehen sind. Horaz und Virgil hatten, wie man weifs, das Glück, sehr früh und so anerkannt die klassischen Schriftsteller ihrer Nation zu werden, dass sie gleich im ersten Jahrhundert sent August fast allein in den Schulen erklärt wurden. Gleich in diesen ersten Zeiten beschäftigten sich daher Grammatiker mit erklärenden Werken über diese Schriftsteller, und unsere Scholiasten, die selbst noch in die alte Zeit gehören, sind die Kompilatoren dieser verlorenen Werke. An mehren Stellen der Scholien zum Horaz (z. B. 1. Sat. 1, 105. 1, 3, 21. 91.) findet man Anführungen dieser Art: ii qui de personis Horatianis scripserunt oder sub nominibus relatum est. Sehr früh also. wahrscheinlich wie man von älteren Personen noch manche mündliche Nachricht von dem haben konnte, was zu Horazens Zeiten allgemeine Stadtgespräche waren, gaben sich Leute mit Sammlung solcher Nachrichten ab. Freilich lehrt einen jeden seine eigne Zeit, was für Anekdeten litterarischer und anderer Art oft von den glaubwürdigsten Menschen erzählt werden; und die Kritik der Sammler, die dann noch die häufigen Lücken der Tradition durch Hypothesen ausfüllen mochten, wird auch niemand versichern wollen; wie wir denn selbst eben erst eine solche Nachricht; die vom Enander, soweit sie sich auf den Horaz bezieht, verworfen haben. Aber immer müssen wir erwägen von welchem Werth es für alle Akademien Europa's sein würde, wenn wir auch nur einen Gassenjungen des alten Roms ausfragen könnten.

Zur Enthüllung verdeckter Namen trägt übrigens noch ein besondrer Wink bei, den wir in einer Stelle des Apulejus finden (Apolog. p. 279. Elmenh.). Dieser Schriftsteller hat dort die Notiz aufbehalten, dass Catulls Lesbia mit ihrem wahren Namen Clodia. Tibulls Delia - Flavia oder Plautia (denn die Lesart ist zweifelhaft), Properzens Cynthia - Hostia geheißen, und daß eben so der Dichter Ticidas seine Metella - Perilla genannt habe. Es ist längst bemerkt worden, dass alle die erdichteten Namen dieselbe Silbenzahl und Quantität wie die wahren haben, so dass jeder kundige, bei Lesung der Verse die wahren Namen substituiren konnte. Die deutliche Erwähnung dieser Norm findet man auch in einer Anwendung davon, welche Acro 1. Sat. 2, 64 macht, und ausführlicher spricht davon Bentley bei der zwölften Ode des zweiten Buches, wo er zu den Beispielen des Apulejus noch ein satirisches von Persius fügt, dessen Anspielung desto glücklicher ist, da sie eine Dilogie von der obigen historischen Art ist, und sich doch zugleich in diese metrische Regel fügt. Es ist der bekante Vers welchen Persius' (1, 121), auf den Nero, als Dichterling, anspielend so gesetzt hatte: Auriculas asini Mida rex habet: wo jedermann auch lesen konnte, Auriculas avini Nero rex habet. Daher auch sein ängstlicher Freund Cornutus in die Ausgabe selbst schrieb, was lange gewöhnliche Lesart gehlieben ist: Auriculas asini quis non habet? S. Casaub. ad l. Wir wollen übrigens keinesweges behaupten, dass diese metrische Norm eine durchgängige sei; aber daß

sie eine sehr natürliche ist, und in den meisten Fällen die dem Zweck des Dichters angemessenste, dies fällt in die Augen; und so auch dass, wenn die Beobachtung derselben zu der gegebenen Erklärung eines verdeckten Namens hinzutzitt, sie keinen schlechten Entscheidungsgrund abgibt.

Und so tritt nun diese Norm gleich im Horaz zu einer wiederholten Nachricht der Scholiasten, welche zu bezweifeln ohne dies keine Ursach ist; dass nehmlich der Name Canidia, unter welchem Horaz in den Epoden und Satiren offenbar eine damals wohl bekante Person so arg mitnimt, eine gewisse Gratidia aus Neapel, seine ehemalige Geliebte, bezeichne. Freilich ist uns auch damit nicht viel geholfen, da diese Gratidia uns weiter nicht bekant ist. Aber wir haben nun doch eine einleuchtende Bestätigung, dass auch Horaz die eben gegebene Norm befolgte; und so gering auch die Notiz ist, die uns der Scholiast über dieses Weib gibt, so sehen wir doch offenbar dass er Quellen vor sich hatte, welche ganz specielle Notizen aus Horazens Zeit und über seine Verhältnisse enthielten. Ich merke noch an, dass bei der Umänderung von Gratidia in Canidia Horaz noch den Muthwillen übte, den Namen dieser Person, die er überall als eine alt gewordene Buhlerin schildert, statt von grafus angenehm, von canus grau abzuleiten.

Die Art, wie dieser Name umgebildet ist, macht es mir schwer, der nicht vom Scholiasten, sondern von einem neuern gewagten Deutung eines andern Namens meine Zustimmung zu versagen. Nasi die nus nennet Horaz in der achten Satire des zweiten Buches den reichen auf seinen Aufwand und sein geschmackvoll eingerichtetes Mahl sich so viel zu gute thuenden Mann, der den Maecenas und dessen Freunde dort bewirtet: und im 58. Verse nennt er denselben Rufus. Hieraus schließt Lambinus, daß der Salvidienus Rufus gemeint sei, von welchem wir aus Sueton (Aug. 66.), Dio Cassius (48, 33.), Vellejus (2, 76.) und mehren andern Schriftstellern wissen, daß er vom Augustus aus dem allerniedrigsten Stande emporgehoben, und nachher sogleich als Eques, ohne

durch die Senatorenwürde hindurch zu gehn, zum Konsul designirt, zuletzt aber, da er gegen seinen Wohlthäter Verrath angesponnen, getödtet worden sei. Einen so geschilderten Mann könnten wir unserm Satitiker wohl preis geben. Zwar scheint der Scholiast Acro den Nasidienus zu kennen, da er, ohne über den Namen etwas zu erinnern, sagt, er sei ein Eques Romanus gewesen, und ein übrigens eleganter Mann, aber im Auskramen seiner Herrlichkeiten kleinlich. Allein um diese Erklärung zu geben. brancht man kein alter Scholiast zu sein; sie liegt mit Einschlus des Eques Romanus in Horazens Schilderung selbst; denn einen reichen Mann mit römisch geformten Namen, bei welchem Maecenas speiset, und der sonst durchaus weder durch Namen noch Würde bekant ist, den kann man ohne die mindeste historische Nachricht am sichersten einen Eques nennen. Für Lambinus Meinung spricht zwar sonst keine weitere Spur; aber wenn man erwägt dass, nach aller Wahrscheinlichkeit, der so ausführlich geschilderte angesehene Mann wenigstens mit einiger scheinbaren Diskretion behandelt, und nicht buchstäblich wird mit Namen genannt worden sein; und dass nach der treffenden Analogie von Canidia - Gratidia auch unter dem Nasidienus gewiß ein Name von gleicher Silbenzahl. Quantität und Ausgang verborgen ist; und wenn man alsdann findet, dass ein Salvidienus denselben Zunamen Rufus geführet; so fällt es schwer, eine so entgegenkommende Konjektur von der Hand zu weisen. Wer indessen Bedenken trägt, diesen Salvidienus, der kein unberühmter Feldherr der octavianischen Partei war, bier diese kleinliche einem umbratilis ziemende Rolle spielen zu lassen: dem können wir bei Dio Cassius einen ganz unberühmten Bruder desselben nachweisen, von welchem dort weiter nichts erzählt wird, als dass er, da er bei seines Bruders Lebzeiten gestorben, bloss diesem zu Ehren mit ganz besondrer Auszeichnung von August begraben worden sei. Dieser ist also gewiss als simpler Eques gestorben, (wenn man der Notiz des Acro doch noch etwas glaubt verdanken zu müssen), und von diesem, der also nach unserer Art zu reden, nichts als ein reich gewordener Bauer war (von

dem Feldherra erzählt Dio, dass er als Knabe das Vieh gehintet). lässt sich alles was wir im Horaz lesen sehr gut begreifen, auch ihm zutrauen, dass er, um seinem im Felde estehenden Bruder doch auch an Verdienst nicht nachzustehn unterdessen die Minister bewirtete. Der Zuname Rofus aber wird, wie gewöhnlich, der ganzen Familie gemein gewesen sein: - Sollte man übrigens noch bezweifeln, das Horaz, um einen Namen zu verbergen, einen andern wirklich üblichen sollte gesetzt haben; so erinnere ich, dass man auch Canidios und Canidias genug findet, und so auch zwar Nasidios, aber gerade vielleicht keine Nasidienos; wenigstens hab' ich, wo die größten Verzeichnisse römischer Namen sind, vergeblich nach solchen gesucht; der Nasidienus aber den Bentley aus einem Epigramm des Martial anführt, hat gewiss auch keine Realität: vielmehr pflegen jungere satirische Schriftsteller ihre Namen von den älteren zu borgen.

Am schwersten, oder wenn es nur einigermaßen auf allgemeine Ueberzeugung abgesehen ist, gar nicht, läßt sich die Realität solcher Anspielungen entscheiden, bei welchen das Gefühl und die Beurtheilung des Schicklichen sich einmengt; denn hier ist es unmöglich zu verhindern, daß nicht jeder die Sache aus seinem Gesichtspunkte ansehe. In der zweiten Satire des ersten Buchs sagt Horaz:

Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt; Maltinus tunicis demissis ambulat, est qui Inguen ad obscenum subductis usque facetus.

Acro merkt hiebei an: Mascenatem tangit; varicoms enim fuit, delicatior et solutior: wo das varicosus eine Ursach jener Art sich zu tragen angeben soll; denn es bedeutet einen der entstellende aufgelaufene Adern, besonders an den Beinen hat. Der andere Scholiast sagt blofs: Maltini nomine quidam Muccenatem significari suspicantur. Also keine eigentliche historische Notiz: wie man hierüber auch nicht erwarten kann; sondern nur eine Deutung, welche im Publikum herumging. Wie passend sie aber war, erhellet aus dem, was man bei alten

Schriftstellern liest über den Grad von Weichlichkeit und Verzärtelung in Lebensart und Tracht, welcher Maecenas. ergeben war, und besonders in dem 114. Brief des Seneca. wo des Maecenas Lebensart mit seinem Rednerstil verglichen wird. Quomodo Maecenas vixerit, notius est, quam ut narrari nunc debeat: quomodo ambulaverit. quam delicatus fuerit, quam cupierit videri, quam vitia sua latere nolverit. Quid ergo? non oratio ejus aeque soluta est, quam ipse discinctus? Und weiterhin nach Anführung einiger Stellen aus Maecenas Reden: Non statim haec cum legeris, hoc tibi occurret, hunc esse qui solutis tunicis in urbe semper incesserit? Wer kann bei Lesung dieser Stelle sich erwehren zu glauben, dass Seneca bei Niederschreibung derselben Horazens bekanten Vers im Sinne hatte? Wenn nun hiezu noch kommt die genaue Uebereinstimmung der Namen nach obiger Norm nicht nur für das Metrum (Muecenas tunicis etc.), sondern auch in der übrigen Form: Maltinus - Maecenas: so entsteht eine Zusammenkunft der Momente, von welcher zuverlässig jedermann sich bestimmen lassen würde, wenn nicht, hier vorzüglich, eine iener Bücksichten einträte, über welche gewöhnlich jeder nur sein Gefühl entscheiden läßt. Ich brauche diese kaum hemerklich zu machen: Horaz sollte den Maecenas lächerlich machen? der liebende Freund den Freund? der Klient seinen ersten Gönner? der schwache unbedeutende Mann den alles vermögenden? - Und was das schlimmste ist. wer für die Notiz der Scholiasten streitet, hat unter den Auslegern, die sich deutlich erklären, auf seiner Seite einen Cruquius, einen Baxter, über deren verkehrte Ansichten man so oft klagen muss, und soll so mit offner Stirn auftreten gegen einen Lambinus, einen Torrentius, einen Gesner, einen Wieland! von welchen letzterer besonders mit einem "Wer sollte es glauben?" auftritt, das auch dem kühnsten den Muth benehmen möchte. Aber, mit Ehrfurcht gegen diese Namen sei es gesagt, dass mir alle diese Entscheidungen, als solche - denn wer wird lengnen, dass gerechte Zweifel alle jene erst angeführten sind — aber als Entscheidungen durchaus nicht auf dem

gehörigen Grunde zu stehn scheinen. Wir lesen ja die moralischen Schriften der Alten nicht, um mit Voraussetzung möglichster Uebereinstimmung zwischen ihren und unsern Gefühlen, Ansichten und Verhältnissen blofs an der Verschiedenheit der Einkleidung uns zu ergetzen; nondern vielmehr um eben dies zu erkennen, we und wiefern ihre Ansichten mit den unsern übereinstimmen oder nicht. Nothwendig muss also bei leder historischen Spur unsere Empfindung so lange schweigen, bis jene allein und unabhängig erst geprüft ist, ob sie eine wirklich historische sei und von welchem Gewicht. Ich denke aber das, was für die Deutung auf den Maecenas spricht, nicht ohne Grund eben als ein solches Zusammentreffen vorgetragen zu haben, das in jedem andern Falle gewiss so weit überzeugen würde, als Ueberzeugung in solchen Fällen möglich ist. Diesem gegenüber nun darf unsere Ansicht, wenn sie kein Vorurtheil werden soll, nur als ein Zweisel austreten, der die Unsicherheit auch zusammentreffender Momente anerkennend, auf andere Bestimmungsgründe wartet.

Gegen einen so gefasten Zweifel nun gebe ich zu erwägen, dass, da ein großer Unterschied ist zwischen blos lachendem und wirklich berabsetzendem Spott, die Stimmung nicht nur der Personen, sondern auch, und mehr noch, der Nationen und der Zeitalter, vermöge welcher der Spott über gewisse Gegenstände auf die eine oder andere Weise aufgenommen wird, gar sehr von einander abweicht. · Was der Deutsche übel nimt, macht zwischen Franzosen die Würze der Unterhaltung: und wir wollten noch oben drein die Zeitalter vermengen? Es ist ja anerkannt, dass die bei uns im Schwange gehenden Begriffe von Ehre und Ehrgefühl zum Theil von ganz heterogenen Principien ausgehn als bei den Alten. Der Grenzpunkt der Schieklichkeit, wie weit der Spott gegen einen Höheren gehn könne, kann also von uns gar nicht bestimmt werden, sondern wir müssen, wenn uns daran liegt, trachten alle historischen Spuren die darüber bei den Alten sich finden zu vereinen, um uns in die Gefühle jener Zeiten möglichst zu versetzen. So finden wir aber Bei-

Beispiele genug, dass Verspottungen, sonderlich die, welche die Sitten und das Aeufsere betreffen, sobald keine boshafte Absicht damit verbunden war, nicht den mindesten bösen Eindruck machten. Wäre dies nicht, so liefse sich mancher Zug z. B. aus der griechischen Theater - Satire gar nicht erklären. Wo wir den Zweck sehn, weh zu thun, sahen gewiss die Alten häusig bloss den, Lachen zu erregen; und einem so wohl hergebrachten Zweck verzieh man fast alles. Großen Einfluss haben freilich auf die öffentliche Aeusserung des Spottes die politischen Veränderungen. Dies erfuhr die griechische Komödie in ihren bekanten Perioden; und anders war es freilich auch in Rom in der Kaiser-Periode als vorher. Aber Horaz befand sich noch in dem glücklichen Zeitraum, wo die Gewalthaber dem Volke seine Sitte und seinen Frohsinn noch ungestört liefsen, um des wichtigern desto sicherer zu sein; wo die Gewalthaber noch selbst Sinn genug für das echt-kemische hatten, das nur bei solcher Freiheit bestehn kann. Dazu kommt, dass die Empfindungen eines Bewohners der alten Republiken in Absicht des Spottes ganz anders gewöhnt sein mussten als die unsrigen durch das tägliche Anhören von Reden aller Art, in welchen es herkömmlich war, den Gegner und den Anwald des Gegners - und nicht bloss im Scherze - so darzustellen. dass es Freundschaft voraussetzte, wenn man ihn blose lächerlich machte. Wir haben ja Beispiele, die nach unsern Sitten unbegreiflich sein müssen, wie Reden voll der heftigsten Bitterkeiten, keinen Einflusa auf das Privat-Verhältniss der Redner unter einander gehabt haben. Man erinnere sich ferner an die Freiheit der Soldaten bei Triumphzügen. Jedermann weiß was namentlich Caesar anhörte, und 'noch dazu, wie es scheint, welche Wahrhei-Freilich war dies durch eine Sitte geheiligt, die anzutasten, noch sehr gefährlich sein mochte. Aber muss nicht ein durch diese und ähnliche Sitten gewöhntes Ohr ganz anders gegen Spott und Satire gestimmt sein? Das auffallendste Beispiel hievon gibt Caesars, freilich von Sueton (Caes. 73.) auch als merkwürdig angeführte, Milde gegen Catull, die aber durch das beinah unglaubliche das .L

darin liegt, doch einen Schlus auf das gewöhnlichere verstattet. Catuli hatte Caesarn durch mehr als Ein Gedicht aufs bitterste behandelt. Man lese das 29. Dort wird der mächtige Gewalthaber, den er Cinaede Romule auredet, aller Laster beschuldigt, namentlich des schändlichsten Umganges mit dem Mamurra, dem dafür Caesar die Schätze aller ausgesogenen Provinzen geschenkt habe. Es gehört die feste Ueberzeugung dazu, dass die Freiheit eines jovialischen Dichters durchaus von keiner Konseguenz sei, um möglich zu machen was uns Sueton berichtet, dass Caesar den Catull auf dessen blosse Erklärung, er habe das Gedicht nicht in böser Meinung geschrieben, (satisfacientem sibi,) noch denselben Tag zur Tafel bei sich hatte, und in der Gastfreundschaft des Vaters desselben nach wie vor blieb. So merkwürdig eine solche Milde sein mochte, so läfst dieses Betragen des obersten Gewalthabers gegen einen Dichter, der dessen öffentlichen und Privatcharakter vor dem ganzen Volke so empfindlich angegriffen hatte, (cum sibi perpetua his versibus imposita esse stigmata intelligeret, sagt selbst Sueton,) es lässt, sage ich, einen Schluss zu auf den Grad des Spottes den der mächtige Freund von einem lustigen Dichter ertragen konnte, über Gegenstände von so weniger Bedeutung wie der vorliegende ist. Das Mehr und Minder im einzelen, und in welchen Fällen es die Schicklichkeit erfoderte, den Scherz durch äußere Form mehr oder weniger zu verdecken; dies müssen wir aus dem was in dieser Art bei den Schriftstellern vorkommt, uns abstrahiren; unsere Benrtheilung ist hier völlig ohne Kraft. Wenn Seneca in den oben angeführten Worten vom Maecenas sagt: quam vitia sua latere noluerit, und Persius vom Horaz:

> Omne vafer vitium ridenti Flaccus amico Tangit, et admissus circum praecordia ludit.

so sind der Dichter und der vornehme Freund deutlich genug geschildert um über nichts zu erstausen, was wir unsern Gönnern nicht zumuthen würden.

Das sonderbarste, und ich möchte fast sagen das entscheidende in der Sache ist, dass man, auch nach unserer Ansicht dem Horaz gar nicht hilft, wenn man des Scholinsten Notiz verwirft. Kein Ei kann ja dem andern ähnlicher sehn, als der Maltinus im Horaz dem Maeconas im Seneca. Und die Weichlichkeit des letztern war nicht etwa, wie Wieland anzunehmen scheint, eine kleine Besonderheit, die man dem großen Staatsmannwnicht: zehr zurechnete; sie war und blieb so allgemein bekant und besprochen, dass Juvenal an zwei Stellen, wo er einen vornehmen Weichling nennen will, sich des Ausdrucks Maecenas wie eines Appellativs bedient? Offenber kast man also dem Dichter das Verbrechen, und nient ihm bloss den Witz und den Scherz. Denn damit ist, dünkt mich, wenig geholfen wenn man mit Wieland annient, dass der Maltinus oder Malchinus wirklichtigelebt habe. Aber wie unwahrscheinlich ist auch dies! Mutea war, wie Nonius uns berichtet, bei den Alten die Benennung eines Weichlings, und so bediente sich des Wortes Horazens Vorganger in der Satire, Lucilius. Wer sieht also nicht, daß der 'Name Maltinus absichtlich gebildet ist? Also nun' helfe wer kann. Das Uebel ist geschehn. Horaz hat einen Menschen gemahlt, der ganz autsieht wie Maecenas; er hat ihm einen erdichteten Namen gegeben; er hat diesen Namen so gewählt, dass mit Veränderung einiger Buchstaben in der Mitte Maecenas daraus wird: "Soll uns Horaz nun doch noch ein nach unserer Art höflicher und! bescheidner Mann bleiben, so müssen wir ihn zugleich nach unserer und nach alter Art für einen Dummkopf erklären.

Wieland, der sonst so richtig den Ton der Horazischen Scherze fühlt, sieht in diesem Verse den Moralischen; er will allenfalls zugeben, "daß Maecenas sich habet getroffen fühlen können, und daß Horaz freimütlig genug gewesen, ein Betragen, das gegen den Wohlstand verstieß, zu tadeln, wiewohl dieser Tadel auch einen Maecenas traf." Hier ist sicher der Ton verfehlt: so angelegen ließ sich schwerlich Horaz die Ehrbarkeit in der

Kleidung sein, und wenn er es that, so ist nach meiner Empfindung gerade diese Hofmeisterei, dus weniger erträgliche; gerade in diesem Sinne wird es vor allem Volke am widrigsten, nehmlich durch die Anmassung; welche dagegen bei einem Spotte wie wir ihn nehmen, und wie er nich in auch in der Sprache ausdrückt, ganz wegfällt. Aber man muss auch kein Gewicht auf das Wort stultus legen (dum vitant stulti vitia -- ) und es mit unserm Narr vergleichen. Diese Kraft hat stultus durchaus nicht; alles thörichte, alles von dem natürlichen Wege abweichende ist stultum. Wenn Horaz in einem allgemeinen Ausdruck von stultis spricht, und dann unter einem erdichteten Namen eine blosse Lächerlichkeit rügt, so hat er keinen Anstand verletzt, und wenn der vornehmste Mann in Rom in dem Falle war. Wenn er sich den Scherz erlaubte den Namen so einzurichten, dass man ihn herausnehmen und den Maecenas dafür hinsetzen konnte. se gab er diesem, den er anderswe jocose Maecenas anredet, nur Gelegenheit zu lachen und sich scherzbaft über ihn zu beleigen. Es fehlt mir weiter nichts als Wielands Talent, um eine Scene auszuführen, die in Gegenwart einiger Freunde zwischen Maecenas und Heraz, auf Veranlassung dieser Satire entsteht, word sich auch Agrippe (die andere Hand Augusts), den man in dem kurzgeschürzten facetus zu erkennen glaubt, gesellen darf, und ich bin überzeugt, Horazens angebliche Unart sollte anch für uns in einem gans andern Lichte erscheinen.

In den Verwurf einer Indiskretion anderer Art bringt hei den Neuern der Scholiast unsern Dichter bei Gelegenheit der zwölften Ode des zweiten Buches, wo Horaz die grefsen historischen Gegenstände von seiner Zither abweiset und dem Mascenas, an welchen die Ode gerichtet ist, zuschiebet, und dann in folgenden vortrafflichen Strophen fortfähret:

> Me dulces dominae Musa Licymniae Cantus, me voluit dicere lucidum Fulgentes oculos, et bene mutuis Fidum pectus amoribus:

Quam nec ferre pedem dedecuit choris, Nec certare joco, nec dare brachia Ludentem mitidio virginibus cacro Dianae celebrie die.

Num tu quae tenuit dives Achaemenes Aut pinguis Phrygiae Mygdonias opes Permutare velis crine Licymniae, Plenas aut Arabum domos?

Dum flagrantia detorquet ad oscula Cervicem, aut facili saevitia negat Quae poscente magis gaudeat eripi, Interdum rapere occupat.

Man würde hier nichts weiter als die Schilderung eines geliebten Mädchens sehn, wenn nicht Acro anmerkte: Licymnia aut uxor Muscenatis, aut sprius Horatis amica. Man sieht, dass hier zwei Erklärungen aus verschiedenen Autoren beigebracht sind, und dass die erstere etwas tiefer gegründet sein muß, als aus der bloßen Ansicht des Gedichtes; denn wie käme man gerade darauf, eine Guttin in der Licymuia zu finden 1 und in dem Schelien zu 1. Sat. 2, 54. sugt dervelbe Acro deutlicher: Semper incerta nomina pro certis; ut alibi: Me dulcie dominae musa Licymniae pro Terentiae - und dam: eodem numero syllabarum commutationem nominum fecit. Die meisten Ausleger, und unter diesen Bentley, nehmen diese Notiz an; andere streiten heftig dagegen; aber die Gründe volständig abzuwägen, dazu ist dieser Gegenstand wirklich nicht anziehend genug. Ich begnüge mich nur zu bemerken, dass die Gründe, welche auch hier aus der Schicklichkeit hergenommen werden, die ja nicht gestatten, dass man von der Gáttin eines Freundes, eines Patrons, gegen diesen selbst in Ausdrücken rede, die den feurigsten, ja den begünstigten Liebhaber zu verrathen scheinen, daß diese, sage ich, wieder gänzlich verfehlt sind. Die Eifersucht, die in unsern Sitten liegt, ist zur einen Hälfte freilich auf die Natur gegründet, aber zur andern Hälfte auf nichts anders als auf das aus der Ritterehre des Mittelalters entstandene Ehrgefühl. Ich erspare den Lesern die Ausführung dieses Satzes, der dem Nachdenkenden von selbst einleuchtet; und mache nur diese Anwendung davon, dass wenn Horaz ein idealisches Mädchen schildert, wenn er ihr einen dichterischen Namen gibt, und in den feurigsten Ausdrücken von einer solchen zu seinem Freunde spricht; und er dann in diese Schilderung Züge einmischt. worin dieser sein Freund, der seiner Gesinnungen gewiß ist, seine eigne vielleicht schwärmerisch geliebte Gattin erkennet; dass dieser dann - wenn ich mich recht in den Geist der Alten zu setzen weiß - nichts darin finden kann als was ihn selbst ergetzen muß; nichts als eine ausgezeichnete und geistvolle den Reizen seiner -Gattin dargebrachte Huldigung. Lasse er ihn immer sprechen in den Ausdrücken eines Liebhabers; wenn er weiß woran er ist, was kann ihn das irren? was kann das Publikum darin finden, wenn der Anstand beobachtet ist? mit welchem das freilich in keinem Zeitalter übereinstimmen würde, wenn ein Dichter eine edle Matrone mit deren Namen ganz wie eine Geliebte aufführen wollte. Aber man verfehlt gänzlich den Geist aller solchen Anspielungen, wenn man denkt, sie seien nur eine Geheimschrift für nicht laut auszusprechende Sachen. Maltinus dort und Licymnia hier sind durchaus nur idealische Personen, von welchen der Dichter sagen kann, was er will: bei welchen er eben soviel noch daneben sich denken. und das gedachte so kennbar machen kann, als er glaubt' vor dem Genius des Scherzes und der Freundschaft verantworten zu können. Und so glaube auch ich mit Recht sagen zu können, dass die Notiz des Scholiesten keinesweges verwerslich ist, welche dadurch allein schon Aufmerksamkeit verdient, dass man nicht wohl begreift, wie man auf eine solche, dem ersten Anblick nach, ehen nicht wahrscheinliche Idee habe kommen können, wenn nicht eine Tradition vorhanden gewesen; und die ein noch gröseres Gewicht bekommt durch die von Bentley und andern gemachte, von Jani aber ohne allen Verstand beantwortete Bemerkung, dass die Erwähnung des Tanzes am Feste der Diana in einem römischen Gedicht, den Gedanken an irgend eine Freigelassene oder Flötenspielerin durchaus entfernt, Horaz also dadurch allein schon den Begriff einer edlen Römerin erweckt. Alles fibrige ist zu unsicher; und wie man nun jeden einzelen Theil des Gedichtes mit Voraussetzung jener Idee anzusehen habe, ob domina eine Dilogie sei (Geliebte und Gebieterin) n. d. g. alles dieses überlasse ich den unbefangenen und richtigfühlenden Lesern der Ode selbst, und erlaube mir nur noch eine Bemerkung über den Namen Licymnia. Man kann leicht erwarten, dass dieser in den Handschriften auch Licinnia und Licinia geschrieben wird. Nun trifft es sich, dass der Bruder der Terentia die Namen führet Licinius Varro Murena, von welchen Namen Varro den Gentilnamen Terentius voraussetzt. Durch welches Adoptions-Verhältnis diese Verbindung von Namen entstanden ist, weiss man nicht; aber es lässt sich wohl denken, daß auch der Terentia beide Namen zukamen. Da nun die Griechen gewöhnlich die zweite Silbe des Namens verlängern (Audvicos), so wollen einige auch hier schreiben Licimiae. Allein dem widerspricht Horazens Gebrauch an andern Orten (Rectius vives, Licini, neque altum etc.). und Horaz pflegt nicht zweierlei Quantität zuzulassen. Vielleicht gilt dafür meine Vermuthung, dass nehmlich Horaz, eben indem er den einen Namen als Licymnia gräcisirte und ihm so zugleich den Rhythmus des andern Namens lieh, die Anspielung durch ein witziges Spiel vollendete.

Nachdem wir diese verschiedenen Gattungen von Dilogien und Anspielungen durchgegangen, schließe ich mit
einigen Bemerkungen über eine Ode, über die man, soviel mir bewufst ist, noch immer nicht ganz im klaren
zu sein glaubt. Es ist die vierzehnte des ersten Buchs.
Bekantlich wird in dieser ein Schiff mit großer Lebhaftigkeit des Affekts vor dem abermaligen Auslaufen, mit
der Mahnung an die schlechte Beschaffenheit aller seiner
Theile, gewarnet. Ich wiederhole hier nicht alles, was
mit so gutem Grund gegen die Meinung einiger angeführt
worden, welche die Ode so nüchtern als möglich an ein
wirkliches Schiff, das nehmlich worin Horaz aus Mage-

donien zuzückgekahrt, und bei dem Vorgebirg Palinurum Schiffbruch gelitten, gerichtet glaubt; und setze voraus, dass heut au Tage wol jeder einsichtsvolle Erklärer hier nothwendig eine Allegorie erkennen wird, worin der Dichter eine ähnliche des Alcaeus bei Gelegenheit der mitylenäischen Unruhen gedichtete, wovon ein großes und deutliches Fragment auf uns gekommen ist, nachgeahmt hat. Auch das sieht jedermann, dass die Allegorie politischer Art ist; aber mit unbegreislicher Blindheit wollen einige nicht von der unglücklichen Idee ablannen, dass der ganze Staat unter dem Schiffe verstanden sei, und vor der Erneuerung der bürgerlichen Kriege gewarnt werde. diese Art ware offenbar die ganze Allegorie verfehlt; denn so würden ja die Bürgerkriege als das erscheinen, was dem Staate so natürlich wäre, wie dem Schiffe das Meer: und so wie in dem Wortsinne des Gedichts eigentlich noch dieses mit liegt: "wenn du deine Segel und Ruder noch hättest, dann wollte ich dich nicht abhalten in See zu gehn," so würde ja hier der Dichter dasselbe zum Staat in Absicht der Bürgerkriege sagen. Zweitens wäre alsdann die Schilderung des Schiffes, als ein wahres Wrack ohne Mannschaft, viel zu arg, als dass ein zu Augustus Zeiten lebender Römer, den römischen Staat darunter verstehen sollte. Endlich kann keine gesunde Interpretation die Warte Nuper sollicitum quae miki taedium, Nunc desiderium curaque non levis, anders fassen als von einem Gegenstande in oder bei dem sich der Dichter nicht mehr befindet; denn dies ist deeiderium. Der Scholiast Porphyrio zieht es auf den Brutus, was sich gar nicht durchführen läßt. Dagegen finde ich nichts einzuwenden gegen Acro's Deutung auf den Sextus Pompeius; nur muss man, um alles passend zu finden, erst sich in den gehörigen Gesichtspunkt setzen. Horaz war bekantlich ursprünglich und so lange er glaubte dass die Sache ausführbar wäre, auf der Seite derer die für die Herstellung der republikanischen Verfassung unter Brutus kämpften. Nach der Niederlage bei Philippi gab er diese Idee auf, kehrte zurück und auchte sich in die neue Lage seines Vaterlandes zu schicken. Aber die republikanische

Partei dauerte fort, obgleich zerstreut und ohne Plan, bis sie unter Sextus Pompejus' wieder einige Konsistenz ierhielt, und keinen unbedeutenden Krieg gegen Oktavian führte, von dem aber doch die vernünstigern vornus sahen, daß er keinen andern Erfolg haben konnte, als den völligen Untergang jener adlen Reste des republikanischen Roms. In dieser Zeit befand sich Horaz in seinem 27. und 28. Jahre, und war noch mit den neuen Herschern in keine Verhindung getreten. In dieser Zeit stand es ihm wohl an, die von ihm körzlich erst durch Nothwendigkeit verlaggene Partei mit Liebe anzureden, und nur mit Regeln der Klugheit von einem Unternehmen abzumahnen, dessen Beweggründe weder er, noch die Edleren der herschenden Partei selbst tadeln konnten. Mit Grund sieht er die ehemalige Partei des Brutus und die itzige des Sextus, als eine und dieselbe an, die itzt noch einmal in das gefahrvolle Meer sich begeben will. Die traurige Schilderung des Zustandes v. 3. sqq. geht auf den Verlust der Kräfte, die bei Philippi ihnen noch zu Gebote standen, und namentlich das nudum remigio latus auf die Menge der dort und seitdem gebliebenen edeln Römer. Nun erst erhalten die angeführten Worte ihren deutlichen Sinn. Es ist bekant, aus was für schlechten Elementen auch die erste Armee des Brutus zusammen gesetzt war, wie schlecht und gegen die Absicht der edlen Anführer alles ging: daher das nuper sollicitum quae mihi taedium. Aber weil doch so mancher treffliche Mann, so mancher Freund unsers Dichters auch bei diesem letzten Unternehmen noch war, so ist eben so wahr das nunc desiderium curaque non levis.

Wodurch aber dieser Erklärung nach meiner Ueberzeugung das Siegel aufgedrückt wird, ist eine von niemand noch bemerkte Dilogie, welche mich eben veranlasst, hier von dieser Ode zu sprechen. Dass der Dichter die Fichte woraus das Schiff gebaut ist, eine Pontische nennet, dazu berechtigten ihn die großen Waldungen jenes Landstrichs, aus welchem auch Catull seinen Faselus herholet. Allein er hätte eben so gut eine Menge anderer Bergwälder dazu nehmen können; in einer Allegorie

erwartet man daher in solchen Neben - Bestimmungen einen Wink; und es liegt am Tage daß, wenn irgendwo, hier gerade die ernste Dilogie an ihrem Platze ist. Der große Pompejus, unter dem sich zu Caesars Zeiten die Vertheidiger der alten Verfassung sammelten, hatte seine glänzendste Epoche in Asien als Besieger des Pontischen Reicks. An der Spitze der itzigen so sehr geschwächten Opposition, woranter die Reste der Pompejaner sich befanden, stand Sextus Pompejus der Sohn des Großen. Ich glaube, unter diesen Umständen bedurfte es in Rom nur eines aufmerksamen Lesers, um die schöne Dilogie sogleich zu fassen, die in diesen Versen liegt: Non tibi sunt integra lintea, Non Di, quos iterum pressa voces malo: Quamvis Pontica pinus, Silvae fitia nobilis, Jactas et genne et nomen inutile; Nil pictis timidue navita puppibus Fidit.

## Verzeichnis

der

## Sachen und Namen im ersten Band.

άποτροπαίος 259.

Abel 157 ff. Abellio 167. ABilios 167. 168. Abellon 167. Achelois 274, 281, 292. Achilles 326. Ada 174. Adam 61, 157, 163, 170, Acakos 178 ft. Aegypten 73. Aethiopien 97 ff. Afrodite 5, 7, 13, Agenor 233. Aione 13. Alexikakos 259. \*AlsEic 259. Alxeldys 260. Alkestis 262. Allegorie 3, 260, 320, Amfitrite 23. \*Αμφιτουωνυάδης 250. Ammon. 222. Annakos 176 ff. 187. Antiochia 244. Antonius 325. Acede 279. Apamea 193. Artiller 167. Apex 321. Anles 167. Aplu 167. Apollo 3. 5. 12. 30, 176, Apollonis 274, 280. St. mairet

Ararat 115, 190. Araxes 69. Archytas \$26. Ares 5. 7. 9. Arethusa 288. Armenien 70. 115. 190. Artemis 3. 5. 14. Aschur 87, 104. Asia 223. Asopo 274. Asterie 312. Admode 13... Augustus 42, 45. Ava 91. Baal 168. Babel 25. Babrius 61. Bacchus 30. 166. S. Dionysos. Bagu, Bägu 88. 89. bara 125. Bassus 313. Batnon da-Srug 236. 243. bdellium 94. bdolach 94. bdolchon 94. Bel 25, 168, Bila 168. Belenus 168. Belis 168.

bengalischer Meerbusen 75.

Beschung, Bosung 89.

Berabae 121.

| * ,                             | •                               |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Besynga 86. 88. 101. 119.       | Dewergel 166.                   |
| Besyngiten 86. 118.             | <b>∆evros</b> 173.              |
| Birmanen 93.                    | Dialry 23.                      |
| Borysthenes 280.                | Dikle 99 ff.                    |
| Borysthenis 274. 283.           | Dilogie 320.                    |
| Brachmani 92 ff.                | Dione 7. 22. 24.                |
| Braxmani 92                     | Dionysos 5, 172 ff. S. Bacchus. |
| Brutus 39.                      | Dipsas 147.                     |
| Bud 88.                         | ∆is 7.                          |
| Burramputer 85 ff.              | Dodona 22.                      |
| Caesar 40. 337.                 | Δωδώνη 25.                      |
| Canidia 332.                    | Dorier 269.                     |
| Cham 211. 222.                  | Dreifaltigkeit 29.              |
| cham 220. 226.                  | duo, δύο 165.                   |
| chamma 220.                     | Dwalinn 165.                    |
| Chanoch, Stadt 112. S. auch     | Dwerg 166.                      |
| Henoch.                         | Dyrinn 165.                     |
| Charan 237.                     | Eden 80. 103. 110.              |
| Chavila 69, 91, 94.             | Edessa 237 ff.                  |
| Χημία 226.                      | Edris 177.                      |
| Chid 106.                       | Egeria 281.                     |
| Chiddekel 69. 87. 99. 101. 104. | Ehe 24.                         |
| 105.                            | สวิพโดร 267.                    |
| Chione 282.                     | ະດີກຸ 168.                      |
| Chnás 233.                      | Elagabalus 169,                 |
| chun 226.                       | Elend 110.                      |
| Cinara 308.                     | Elohim 125, 162.                |
| clivus 17. 165.                 | Elohim-Urkunde 124. 180. 210.   |
| Clodia 331.                     | Engel 162.                      |
| Cupido 25.                      | Enkel 228.                      |
| Cynthia 331.                    | Enosch, Enos 170.               |
| Damalis 313.                    | Epicharmus 273 ffg.             |
| Danaë 250.                      | Epimetheus 55, 56.              |
| Daniel, Buch 105.               | <b>έψ</b> ία 9.                 |
| Daphnis 325.                    | Erde 128 ff.                    |
| <b>△ŋ̃ 11.</b>                  | Erech 238.                      |
| Degrandpré 77.                  | "Eque 25.                       |
| Dekel 106.                      | Euander 327.                    |
| Delia 331.                      | Eufrat 69. 87. 101.             |
| Demeter 5. 6. 9, 11. 24. 204.   | Eva 60. 157.                    |
| Deukalion 194.                  | Evilei 92                       |
| Dewen 173.                      | Eviltae 92                      |
|                                 |                                 |

Evilát 91. Eumelus 273 ff. Eurystheus 256, Fakir 145. Feuer 131. Flavia 331. Flus - Musen 201. Frath 69, 87, 99, Gaia 9. Ganges 82 ff. 99. 101. Genealogische Mythen 252. Geograph. Mythen 66, 217, 235. In 9. Geist 139. Τεών 95. Gichon 69, 87, 95, 106, Glycera 305. Gratidia 332. Gymnosophist 145, Haare 15. 16. Hades 5. 9. 261. Ham 226, 8. Cham. Hammon 222. 224. Haran 237. Hauch 139. Hebe 266: Heerd 8. 9. Hefacutos 5, 6. 9, Heiland 259. Heilende Gottheit 259. Hekate 286. Helena 325. Helios 9. Henoch 172, 175, 167, 191, Hephästos s. Hefästos. Heptapore 274. Heptaporos 274. Hera 5. 9. 256. Herakleiden 269. Herakles 249 ff. am Schoidewege 252. Hermes 5, 7, 9, 128,

Hevila 93, S. Chavila Himmel 131. Himmelskörper 134, Hind 105. Hindekel 104. Hindu 105. Hoffnung 57. Hollandisch - friesische Küste 75. Horaz 311. Hostia 331. , Hypate 279. Ja, Jao 224. Jabal 163 ff. 169, Jacchos 166. Jafet 211. 222, jain, jam 204. Janus 224. lapetos 222 ff. Jehova 125. 162. 169, Jehova - Urkunde 124, 180, 210, llia 315. llithyia 256. Imaus 82. Indien 71 ff. 98. Indus 82 ff. 87. 101. Ino 174. Jovis 170. Iphikles 249 ff, Irabatti 83 ff. 118. 120. Jubal 163 ff. 169. Juno 22. Pronuba 24. Juppiter 27, 45, 46. Kadmos 233. Kain 157 ff. Kallirrhoë 239, 243, Kamenen 291. Kanaan 227 ff. Kaschmir 112. Kato 34. 40. Kephiso 274. 283. Kerberos 261.

Hestia 5. 8.

| πιβωτός 194.             | Mese 279.                      |
|--------------------------|--------------------------------|
| kidmath 102.             | Metella 331.                   |
| Kleinsohn 228.           | Metis 24.                      |
| Kleopatra 325.           | Midas, Nero 331.               |
| πλιτύς 17. 165.          | Mithras 225.                   |
| Kladec 293.              | Mneme 279.                     |
| Kludates 293.            | μῶά 290,                       |
| Kusch 69. 95 ff. 98, 99. | Mond 9. 131.                   |
| Κύποις 13.               | μοῦσα 286. 289.                |
| Lalage 305.              | Muse 285.                      |
| Lamech 172               | Mystes 309.                    |
| lar, lüç Q.              | Mythen, Mythologie 48. 2:      |
| Latona 16.               | 247. 152. 208.                 |
| Laverna 17.              | Na, Nach 203.                  |
| Lernäische Hydra 260     | Nachen 203.                    |
| Lesbia 331.              | Nacht 16.                      |
| Leto 16. 24.             | Naëma 174.                     |
| Libethrides 276.         | nahar 203.                     |
| Liebe 24. 25.            | Nannakos 176 ff.               |
| Licht 129.               | Nasidienus 332.                |
| Licymnia 341. 343.       | Nearchus 312                   |
| Ligurinus 309.           | Neclain Mossa 281.             |
| Lines 251.               | Neilo 274                      |
| Livia 46.                | Neptunus 203.                  |
| Lucina 256               | Nereus 203.                    |
| Luft 129. 139.           | Nero, Midas 331.               |
| Lycidas 309.             | Nete 279.                      |
| Lyde 305.                | neuplatonische Mystik 20.      |
| Lydia 305. 315.          | Niobe 326.                     |
| Lydier 275. 289.         | Nixe 203.                      |
| Lykus 312.               | NA 193.                        |
| mà 290.                  | Noach 172 ff. 203. 211.        |
| Maecenas 335. 339.       | Nozos 173.                     |
| Maja 279.                | Nod 102: 110: 159.             |
| Malacca 94.              | Novius 318.                    |
| malta 339.               | Nymfen 203, 275. 286.          |
| Maltinus 334. 339.       | ευμφόληπτος 278.               |
| Marathus 307.            | νυμφοληπτος 4.14.<br>Nysa 173. |
| Mars 33.                 | Ochna 233,                     |
| Martaban 121.            | Odem 130,                      |
| Melete 279 ff.           | Ofir 108.                      |
| Mennen 100               |                                |
| Memnon 198.              | Ogen 206.                      |

| -<br>-                           |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
|                                  | 351                          |
| Ogyges 205 ff.                   | Phyllis 309.                 |
| Ogygia 207.                      | Pieros 280.                  |
| Okeanos 205 ff.                  | Pimpleis 280.                |
| Olymp 265.                       | Pischon 69. 87. 60 ff. 106.  |
| Omphale 263.                     | Plautia 331.                 |
| Onyx 94.                         | Pluton 13. 261.              |
| Opfer 158.                       | Polymathia 279.              |
| Orfa 241.                        | Pompejus, Sextus 344.        |
| Orhoi 238 ff.                    | Pompejus Magnus 346.         |
| Orientalische Mythen 254.        | Pontica pinus 246.           |
| Ornytus 311.                     | Poseidon 5. 6. 9.            |
| Orochoje 238.                    | Noveldwila 23,               |
| Orrhoëne 237.                    | Prometheus 50. 55. 58.       |
| Osroëne 237 ff. Osroina 238.242. | prostare 324.                |
| Osroës 237.                      | ψιά 9.                       |
| Ostindien '71.                   | Pud 88,                      |
| Oxus 69. 95.                     | Pyrrhus 312. 327.            |
| Pactolo 274.                     | Raha 240.                    |
| Pallas 5. 7. 9. 27. 41. 257.     | Regenbogen 189,              |
| Pan 169.                         | Remus 166.                   |
| Pandora 48. 50. 54. 56. 59 ff.   | Rhadamanthys 251.            |
| Paradies 109.                    | Rhodia, Rhodios 274,         |
| Paris 325.                       | Ribbe 151.                   |
| Paropamisus 82, 115.             | Roha 240.                    |
| Parwadi 77.                      | Rom 43.                      |
| patere 220.                      | Romulus 166.                 |
| pathach 220.                     | Sabaracus 118.               |
| Pegu 88. 89 ff. 118 ff.          | Sabbat 136.                  |
| Perilla 331                      | Salvidienus 332.             |
| Persefone 22.                    | Sanscrit - Spracke 72.       |
| Perseus 250.                     | Sappho 322.                  |
| Persien 71.                      | Sarabaous 118.               |
| persische Meerhusen 75.          | Sarawah 119.                 |
| πετάσαι 220.                     | Saturnus 207.                |
| Pfeile 15.                       | schaffen 125.                |
| Phasis 69.                       | Scham, Tugend 144.           |
| Phoceus 311.                     | Schat - Ul - Arab. 82 ff 99. |
| Phoebe 14.                       | Schem 221.                   |
| Phoebos 14.                      | Schinear 117.                |
| Pholog 307.                      | Schiwen 77.                  |
| Phraates 321.                    | Schlange 145.                |
| phrygische Mythen 61.            | Schoham 94.                  |
| Fri 70                           | MONATHIN 6.2'                |
|                                  |                              |
| •                                | •                            |
|                                  |                              |

, )

| Schwert 15.                             | Ouós 23.                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Seele 139.                              | Thermaischer Moorbusen 79 |
| Selene 9.                               | Thessalien 79.            |
| Sem 211. 221, 230.                      | Thestics 263.             |
| Semele 174.                             | Thubalkain 163. ff. 160.  |
| Semiten 227.                            | Tigris 69. 100. 103.      |
| Serer 92.                               | zilles 17. 165.           |
| Serug 236                               | Tiresias 323.             |
| Sesoosis 198.                           | Tiridates 321.            |
| Sesostris 196 ff. 200.                  | Titanes 24                |
| Seth, Mann 157. 202. Stern 200.         | Tod 262.                  |
| Setang 89.                              | 2 δέξηβος 275.            |
| Sethosis 198.                           | Tritone 274.              |
| Shape 125.                              | Tsanpu 85.                |
| Stesichorus 310.                        | Tyndaris 301, 308,        |
| Simila 175.                             | and d. h. nehmlick 127.   |
| Sippara 191.                            | Unsterblichkeit 142.      |
| Sisuthes 192.                           | Uranos 221.               |
| Sisuthros 190. 196. 200.                | Urhoi 238.                |
| Skythe, Deukalion 191.                  | Vand, dänisch 204.        |
| σχύφος 192 für <i>Σίσ</i> υφ <i>ος.</i> | vellere 17. 165.          |
| Sonne 9. 131.                           | Venus 22.                 |
| Stein 9.                                | Vulkanus 164. 170.        |
| Sterne 131.                             | Wasser 129 ft.            |
| στία, στίον 9.                          | Weisheit 142.             |
| stulius 340.                            | Wind 6. 129 ff. 130,      |
| Stimula 175.                            | Wischenu 77.              |
| Styx 207.                               | Wolken' 8.                |
| Symmetrie 134.                          | Wonne, Land der 110.      |
| Tarquinius 34. 38.                      | Xanthias 311.             |
| Telchinen 164.                          | Xisuthros 190.            |
| Telephus 309 ff. 312.                   | Zeichen 159.              |
| terere, tornare 327.                    | Zýr, Zeres 23.            |
| Thaliarchus 310. 315.                   | Zeus 5. 6. 9.             |
| Oiana 23.                               | Zilla 174.                |
| Thelxinoe 279.                          | Zwerg 165.                |
| Themis 24.                              | Zwo 165.                  |



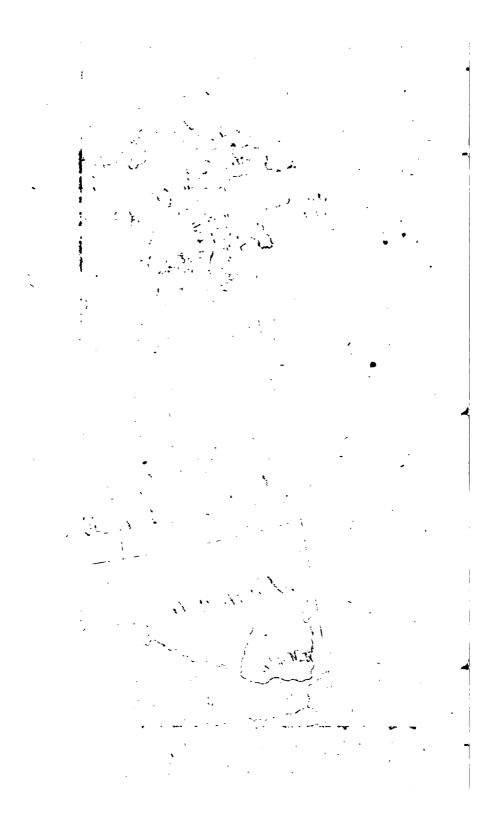



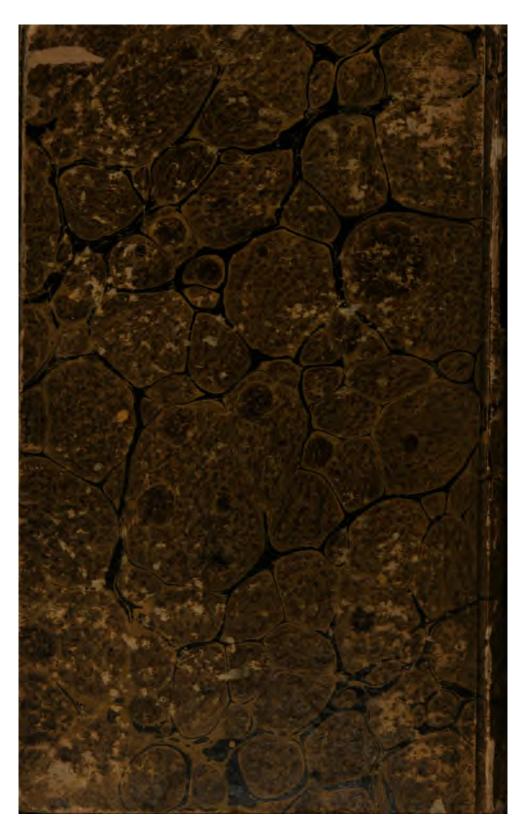